

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



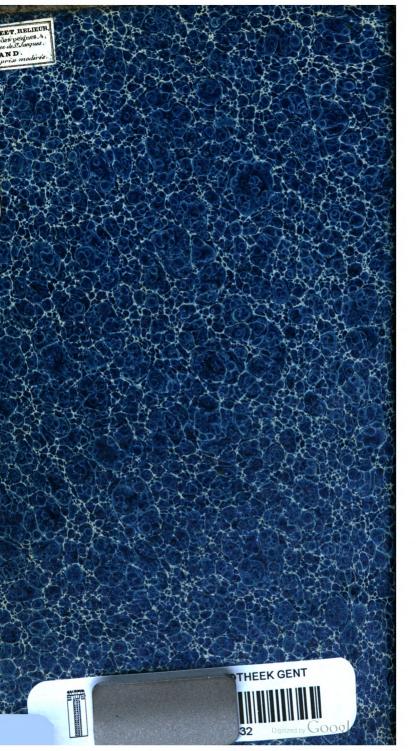







Dritter Theil 1. Abtheilung.

Göttingen, ben Vansenhoet uns Auprecht 1821. I been

# Politik, den Berkehr

und

den Handel

ber

vornehmsten Wolker der alten Welt.

Dritter Theil, Europäische Bolker.

Erfte Abtheilung, Griechen.

n 0 d

A. S. L. Seeren

Aitter des G. D., Sofrath und Professor der Sefcichte in Gottingen, Mitglied der K. Gefellich. der Biffensch. daselbst, der Academie der Inschriften ju Paris, der Academien in Munchen, Italien Copenhagen, Berlin, Mitau, Stodholm, Amsterdam, Corfu n. a.

Zwepte verbesserte Ausgabe. Mit einer Charte.

Gottingen, ben Vandenhoek und Ruprecht.

I 8 2 I.

ر رم رم رم رم

...

-

.

## Vorrede.

Nachdem in den benden ersten Theisen dieses Werkes diejenigen Volker, welche in Asien und Africa für die Seschichte der Politik und des Handels wichtig waren, geschildert sind, bleiben und die Volker von Europa übrig. Unter ihnen stehen die Griechen sowohl nach der Zeitssolge als nach der Wichtigkeit voran. Die Untersuchung über die Europäischen Volker beginnt also nothwendig mit ihnen. Es ist aber eines der dringendsten Bedürfnisse für den Verfasser, sich mit seinen Lesern über das was sie hier zu erwarten und nicht zu erwarten haben, im voraus zu verständigen.

lteber die Volker von Assen und Africa war vor ihm wenig, über die Griechen desto mehr, geschrieben. Der Reiz der Neuheit, der ben jenen statt fand, kann es nicht in gleichem Grade ben diesen. Dennoch hofft der Verfasser, indem er keineswegs allgemeine Griechische Geschichte, oder Akterthumskunde verspricht, sondern die Nation nur von ein paar bestimmten Seiten, die gerade von seinen zum Theil so berühmten Vorgängern am meisten vernachlässigt wurden, darstellt, mit ihnen wenig zusammenzustoßen. Was er geben will, sagt der Titel seines Werks auf das bestimmteste: Untersuchungen über die

Digitized by Google

Politik und den Handel der Griechen; von benen die gegenwärtige erfte Abtheilung auch nur den erften Gegenstand, Die Politit, umfaßt. Die Aufgabe, die er sich darin vorlegte, mar also die Griechen, und gwar die Nation überhaupt, nicht eine einzelne Bolkerschaft, wie etwa die Athener oder Spartaner, von ihrer politischen Seite darzustellen. Es mußte also gezeigt merden, wie dieser politische Character fich bildete; welche Momente dazu bentrugen; und welche Bestalt er annahm. Unmöglich aber fonnte ibm Die Bemerkung entgehen, daß diese politische Seite der Nation sich nicht fo gang abgesondert. darftellen laffe, ohne eine andere zu berühren. Es zeigt fich dem Beobachter ben ihr bald eine Berschmelzung der Politif und Poefie, (Dieß Wort im weitern Sinne mit Inbegriff ber Kunft genommen;) eine Verbindung des himmlischen und Irdifchen, wodurch fie eigentlich ju der einzigen Nation wird. Bas maren Die Untersuchungen Des Berfaffers geworden, hatte er Diefe außer Acht gelaffen? Bare es ihm aber gelungen diese Berschmelzung darzustellen, wurde er glauben die Aufgabe gelofet zu haben, die er sich vorgenommen hatte; und wenn die Lefer es nicht aus den Augen lassen wollen, daß auf Diesen Punkt sich alle die einzelnen Abschnitte beziehen, so wird ihn auch der Vorwurf nicht treffen konnen, eine Folge schlecht verbundener, und willkuhrlich jusammengereiheter Forschungen bier angestellt zu haben. nach der reifsten Ueberlegung wüßte er nach seiner

seiner Ginsicht keinen Abschmitt wegstreichen, aber auch keinen hurzufugen zu konnen, wenn er feie

uem 3wecke getreu bleiben foll.

Dieß ift der allgemeine Gesichtspunkt, aus Dem der Berfaffer Die Untersuchungen Diefer ersten Abtheilung angesehen wunscht. Bugleich aber bittet er nicht zu vergeffen baß er nur Ibeen zu geben versprochen hat. Heber mehrere der hier abgehandelten Begenftande mare es vielleicht eben so leicht gewesen ein Buch als einen Abschnitt zu Schreiben. Aber dann hatte der Berfaffer feinen Zweck verfehlt die allgemeinen Unsichten zu lieferns durch melche, seiner Meinung nach, das Studium des Einzelnen, für die, welche fich dies fem widmen wollen, am meiften erleichtert wird. Er mußte fich in gewissen Schranten halten, menn er das Ganze umfassen wollte; und hofft menigstens ben manchen Lefern einen Dant bamit ju verdienen, nicht Alles gesagt zu haben, mas er etwa hatte fagen tonnen, wenn er barauf ausgegangen ware eine möglichst vollständige Compilation zu liefern.

Man wird ihm vielleicht vorwerfen, die Griechen zu sehr von ihrer vortheithaften Seite dargestellt zu haben. Er glaubt indes die Mangel ihrer Versassungen nicht zu derkennen; die außerdem von einigen unfrer geistreichsten Schriftsteller hinreichend entwickelt worden sind. Indes bleibt die Thatsache: ben diesen, und so mangelhaft scheinenden, Versassungen, reifte das Edelste und Herrlichste, was die gebildete Menschheit hervorgebracht hat; und also mit

thr die Frage: wie dieß möglich war? Die Beantwortung von diefer, nicht aber die Darlegung der Mangel nach unfrer politischen Um-

ficht, mußte also sein Ziel senn.

Daß ben dieser zwenten Ausgabe jede, bem Berfaffer befannt gewordne, Erinnerung, fo weit fie ihm gegrundet fchien, ju Berbefferungen benutt ift, braucht er faum ju erinnern. ift der Schriftsteller dem Publicum schuldig; mehr aber auch nicht. Auf erbarmliche Krittelenen und baurifde Grobbeiten ju antworten, muß man nicht von ihm fordern.

Die zwente Abtheilung wird junachst bie Untersuchung über die Colonien und den Bandel (amen ungertrennliche Gegenftande) enthalten; und bemnachst eine klare und möglichst unparthenische Ansicht der benden Sauptstaaten Athen und Sparta ju geben suchen. Damit murbe Der ursprüngliche Plan Dieses Werts ausgeführt fenn; doch wird es nicht schwer werden, um das ganze Alterthum zu umfassen, nach solchen Grundlagen auch Diejenigen Beranderungen deutlich zu machen, die der Macedonisch = No= mische Zeitraum herbenführte.

Ben der bengefügten Charte ift die des 5. Barbie du Bocage mit den nothigen Berbefferungen jum Grunde gelegt. Die Tie telvignette giebt eine Ansicht der Stadt und ber Gegend von Athen, von der Acropolis aus.

Sottingen den 29. April.

1 8 2 I.

Inbalt.

### Inhalt.

| <b>Ellgemeine</b>    | Borer    | lunerun | gen.   | •       | • •        | 6       | ite I. |
|----------------------|----------|---------|--------|---------|------------|---------|--------|
| Erfter MI<br>henland |          | tt. C   | Beogra | phifde  | Ansiot     | Grie.   |        |
|                      |          | •       | •      |         |            | •       | 17.    |
| 3 wepter<br>Ration   |          |         |        |         | Suffand    | der     |        |
| Maina                | unv      | thie &  | meile. |         | •          | •       | 39.    |
| Dritter              |          | nitt.   | Mit    | tel ber | etsten     | Ant-    |        |
| bildung.             | •        | 4, '    | • .    | •       | •, -       |         | 69.    |
| Bierter              | Apid     | nitt.   | De     | s Sel   | benalter ; | ber     |        |
| Trojan               | •        |         |        | •       |            | •       | 120.   |
| Fånfter              | M b f d  | nitt.   | Die    | . Beite | n nec      | bem     | •      |
|                      |          |         |        |         | entflebun  |         | •      |
|                      |          |         |        |         | nd ihr     |         |        |
| racter.              |          | • ′     | •      |         | <b>∌</b> √ | •       | 146.   |
| Secfter              | 21 b f d | nitt.   | Son    | ier, di | e Evife    | ta .    | 159.   |
| -                    |          | ,       |        |         |            |         | -5,0   |
| Siebente             |          |         |        | Mittel. | dur Et     | dattmas | •••    |
| ver y                | lativna  | litát.  | . •    | •       | •          | -       | 186,   |
| Actet 9              | 16 6     | iitt.   | Die    | Perfert | riege un   | d ihre  | • 、    |
| Folgen               | • , •    |         | •      | •       | •          | •       | 213.   |
|                      | •        |         |        |         |            |         | Renn-  |

| Neunter<br>jungen.  | Aplonitt.                   | Griechifche |                            | ts-<br>Grite 236.                       |
|---------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Zehnter<br>schaft.  | Abschnitt.                  | Griedifche  | _Staatswirt                | ih•                                     |
| Eilfter 2           | ibionitt.                   | Briedifdes  | Gerichtemefer              | n. 328.                                 |
| 3 molfter           | Apschnitt.                  | Griedisches | : Kriegswesei              | n. 345.                                 |
| Orepzehn<br>Reduer. | ter Abschni                 | itt. Staat  | smanner fu                 | n <b>b</b><br>387.                      |
| Beziehu             | ter, Abschn<br>ng auf den   | Staat.      | •                          | 426.                                    |
|                     | ter Abschii<br>iehung auf d |             |                            |                                         |
| Gedszehn            | ter Abfon<br>n Griechenlap  | itt. Ursec  |                            | n= - :5                                 |
|                     | Cani, S                     |             | orginalista<br>Tata Borner |                                         |
| 63                  | Marina is to                | 3           | 19 (40) 53<br>             |                                         |
| Corr Corr           | Paritmentist                |             | the side of                | 72                                      |
| <u> </u>            | ra in a second              |             |                            | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
|                     |                             |             |                            |                                         |

Allge:

## Allgemeine Worerinnerungen.

de ben Goricher ber Gefdichte ber Menfchfeit giebt es taum eine wichtigere, aber auch taum eine fthmerer ju erflarende Erfcheinung, als Die Ueberles genbeit Europ'a's fiber bie anberen Theile unfrer Bie gerecht und unpartbenifch man auch in ber Buebigung anberer tanber und Bolfer fenn mag. fo bleibt es boch eine nicht ju bezweifelnde Babre beis: bas Edelfte, bas Berrlichfte jeder Art, mas bie Menschbeit aufzuzeigen bat, feimte, ober reifte wemigftens, auf Europaifchem Boben. In Der Men: ce, in ber Mannigfalrigfeit, in ber Schonheit ibe ter naturlichen Producte fteben Uffen und Africa iber Europa; aber in Allem was bas Berf bes Menfchen ift, ragen Die Boller Europa's vor beneit ber andern Weletheile bernor. Bei ihnen mar es, Beerens Ibeen; Griechen I.

wo bie hausliche Gefellichaft, indem Gin Mann fich nur mit Ginem Weibe verband, allgemein die Form erhielt, ohne welche die Beredlung fo vieler Unlagen unfrer Matur unerreichbar icheint; unb wenn Sclaveren und leibeigenschaft ben ihnen Gin: gang fand, fo maren fie boch wiederum die einzigen, ben benen die Forderung fie aufzuheben burchbrang, weil fie ihre Ungerechtigfeit erfannten. Ber ihnen war es vorzugemeife, und bennabe ausschließend, wo fich Berfaffungen bilbeten, wie fie für Boller, bie jum Bewußtsenn ihrer Rechte gefommen find. paffen. Wenn Uften ben allem Wechfel feiner groz Ben Reiche bennoch in ihnen- nur bie emige Biebergeburt bes Despotismus jeigt, fo. mar es auf Europhischem Boden, wo der Reint ber politischen Arenbeit fich entwickelte, und in ben verschiebenften Formen in fo manchen Theilen besfelben Die berre lichften Früchte trug; Die wiederum von bort aus im! anbere Welttheile verpflangt werden follten. Die eine. fachften Erfindungen der mechanischen Runfte mogen jum Theil dem Orient geboren; aber wie find fenicht alle burch Europäer vervollkommiet worden le Bon, bem Beberftubl bes Sindus bie gu der Baume, wollfpinnmafchine burch Dampfe getrieben, von bem-Sonnenzeiger bis ju ber Seeuhr, Die den Schiffer aber ben Ocean fuhrt, von ber Chinefifchen Barte bis, jum Brittifchen Orlogichiff - welch' eine Eme

ferning! Und wenn wir vollends unsere Wilcke auf jene eblern Künste richten, welche die mensche liche Natur gleichsam über sich selber erheben, welch' ein Abstand zwischen dem Jupiter eines Phis dias, und einem Indischen Görzerbilde; zwischen der Verklärung von Naphael, und den Werken eines Shinesischen Mahlers! Der Orient hotte seine Annas listen, aber nie brachte er einen Tasitus, einen Gibr bon hervor; er hatte seine Dichtex, aber nie erhab er sich zur Ericks er hatte seine Weisen, die nicht seinen mächtig durch ihre Lehren auf ihre Nationen wirkten; aber ein Placo, ein Kant, konnten au den Ufern des Ganges und des Heangho dennech nicht reisen.

Und ift fie weniger bewundernswereh, diese pm Titische Ueberlegenheit, welche die Abler dieses kleinen Weltscheils, kaum aus der Robeit hervorges hend, auch so sort über die weiten Lander der gros ben Continente gründeten? Auch der Orient sah große Eroberer; aber nur in Europa traten Heersühr rer auf, welche eine Kriegskunst erfanden, die wirklich diesen Rahmen verdient. Kaum war in Macedonien ein Reich beschränkten Umfangs der Kindheit entwachsen, so herrschten auch Macedonier am Indus wie am Nil. Erbin dieses welchereischenden Bolks wurde die weltherpischende Stade,

Affen und Africa beteten vor ben Cafars an. Ums fonft fuchten felbft in ben Jagebunderten bes Mittele aftere, als die geiftige Ueberlegenheit der Europaer gefünden ju fenn ichien, Die Wolfer bes Oftens fie ju unterjochen. Die Mongolen fturmten bis Schlefien vorm nur bie Buften Ruflands geborchten ihnen eine Beielang; bie Araber mollten ben Weften überfchwente men: bas Schwerdt Carl Marrel's zwang fie, fich mit finein Theile Spaniens ju begningen: und bald trokte ber frantifche Ritter unter dem Panier bes Kreuzes ifgen in ihrer eigenen Beimarh. Und wie überftrabite Der Rubm ber Guropaer bie Erbe, feitbem burch Columbus und Basco de: Gama fur sie der Mors gen eines fconern Tages anbrach! Die neue Bele mard fofort ibre Beute; mehr als ber britte Theil Affens unterwarf fich bem Ruflichen Scepter; Rauf: feute an ber Themfe und ber Bunder Gee riffen bie Berefchaft Indiens an fich; und wenn es bisher noth ben Osmanen gefang ihren Raub in Gueopa ju bebalten, wird er ihnen immer, wird er ihnen noch fange bleiben? Es mag fenn, baf jene Groberuns gen mit Barte, mit Graufamfeiten verbunden mac Ben; aber Guropaer wurden boch nicht blos bie Ine tannen, fie murden auch die Lebrer ber Bele; an ifre Fortschritte icheint bie Civilisation ber Bolfer immer enger gefnupfe; und wenn fich in ben Beb ten ber allgemeinen Umfehrungen noch eine troftenbe Aus

Ausside für die Butunft eröffnet, ift es nicht bie fegende Europaifche Cultur außer Europa?

Moher biefe Ueberlegenheit, diese Weltherr; schaft des kleinen Europa's? Zwar Eine große Wahrs beit dringt sich hier gleichsam von selber auf. Nicht die bloße physische Kraft der Wasse, — der Geist war es, der sie erzeugte; und wenn die Kriegskunst der Europäer ihre Herrs schaft gründete, so war es ihre überlegene Politik, welche sie ihnen erhielt. Aber gleichwohl ist damit die Frage noch nicht beantwortet, die uns beschäft tigt; denn gerade das ist es, was wir wissen wols len, woher diese geistige Ueberlegenheit der Europher kam; warum gerade hier die Anlagen der menschlichen Ratur so viel weiter, so viel schäuer sich entwickelten?

Umsonst wird man es versuchen eine solche Beage völlig befriedigend zu beautworten. Die Ersscheinung ist in sich selber viel zu reich, viel zu groß dazu! Gern wird man es zugeben, daß sie nur die Folge vieler zusammenwirkenden Ursachen sennte; manche dieser Ursachen mögen sich im Einzelnen aufzählen lassen; mögen also einige Aufsschlüsse gewähren. Aber sie vollständig aufzuzählen, zu zeigen, wie jede einzeln für sich, und wie sie zus La

fammenwirkten, — bieß konnte nur bas Werk et nes Geiftes fenn, bem es vergonnt mare von einent bobern Standpunct als ibn ber Sterbliche zu erreischen vermag, bas ganze Gewebe ber Geschichte unfers Geschlechts, ben lauf und die Verschlingung seiner einzelnen Faben zu burchschanen.

Ein wichtiger Umftand fallt bier indeß in bie Mugen; und bennoch ein Umftand, den der bedach: tige Forfcher nur ichuchtern ju mirbigen magen wird. Wenn wir die Oberflache ber anbern Conti: nente mit Bolfern verschiedener, faft burchgebenbs buntler Farbe, (und in fo fern diefe die Raffen bestimmt, verschiedener Raffen,) bedeckt feben; fo geboren die Bewohner Europa's nur Giner Raffe Es bat, es batte feine andere einheimische Bes wohner, als weiße Boller 1)! Umerscheidet fich Diefer weiße Stamm icon burch größere naturliche Unlagen? Sat er bereits burch biefe ben Worrang por feinen farbigten Brudern? Eine Frage, Die wir physiologisch gar nicht; die wir hiftorisch nur mit Schuchternbeit beantworten tonnen. Daß bie Berfchiedenheit ber Organisation, die mir in fo mancher Rudficht bei ber Berichiebenheit ber gar-

<sup>1)</sup> Die Zigeuner find Fremdlinge; und in wie fern die Lappeu au der weißen oder gelben Aaffe zu gablen find, kann-sweifelhaft fceinen.

ben mahrnehmen, auch einen Einfluß auf bie fcnellere ober ichwerere Entwickelung ber geiftigen Anfaden baben tonne: - wer mag es gerabeweg leugnen? Aber wer tann auch bagegen biefen Gin: fuß beweisen, bem es nicht gelingt, fenen geheim: nigvollen Schleger ju beben, ber uns bas mechs felfeitige Band amifchen Korper und Beift verballt? Aber mahricheinlich muffen mir'es boch finden; benn wie febr machft nicht biefe Babricheinlichkeit, fragen wir die Geschichte um Rath? Der große Borfprung, ben bie meißen Boller in allen Beital: tern und Weltgegenden batten, ift eing Thatfa: de, die fich nicht wegleugnen lagt. Man tann fagen: es mar bie Folge außerer Umftande, bie fie mehr begunftigten. Aber mar bies immer fo? Und warum war es immer fo? Weshalb ferner erreichten auch die dunfteren Bolter, Die fich über Die Barbaren erhoben, doch gewähnlich nur ihre Stuffe; auf ber ber Aegypter wie ber Mongole, ber Chinefe, wie ber Sindus fteben blieb? Bar: um blieben ben ihnen wiederum die fchwarzen bins ser ben braunen und gelben gurud? Wenn biefe Erfahrungen allerbings uns gmeigt machen muffen, ben einzelnen Zweigen unfere Beschlechts auch eine geößere ober geringere Sabigfeit anzunehmen, fo follen fie beshalb weber eine abfolute Unfahigfeit unferer buntleren Bruber beweifen, noch als eine zige

sige Urfache geltend gemacht werben. Rur fo viel foll damit gesagt fepu, daß die bisherigen Ersaht rungen ben vollkern von heller Farbe auch eine größere Leichtigkeit der Entwirkelung ihrer geistigent Aulagen zu beweisen scheinen; segnen wollen wir aber die Zeiten, welche diese Ersahrungen widerlegen, welche uns cultivitte Negervölker zeigen werden.

Wie hoch ober gering aber anch dieser naturs liche Vorrang der Bewohner Europas zu schäfen senn mag, so ist es nicht zu verkennen, daß auch die physische Beschaffenheit dieses Welttheils eigent thumliche Vortheile darbietet, welche zu der Aufsklärung jener Erscheinung gewiß nicht wenig begettagen.

Europa gehört fast ganz ber Merblichen ges mäßigten Zone an. Seine bedeutendsten tändes liegen zwischen dem 40sten bis 60° R. B. In den nördlicher gelegenen erstirht allmählig die Natur. So hat unser Welttheil also nirgends die üppige Fruchtbarkeit der tropischen tänder; allein auch kein so undankbares Elima, daß die Sorge sur die blos se Erhaltung des tebens die ganze Krast des Mens schen verschlänge. Europa erlaubt, wo nicht torcalursachen Hindernisse in den Weg legen, durchs gehends den Ackerbau. Es ladet dazu ein; est zwingt

swingt gewiffermaßen bagu; benn es paßt fo wenig gunt Idger: als jum Sirtenleben. , Saben gleich feine Bewohner auch zu gewiffen Reiten ihre Bobm fife verandert; fo moren fie boch nie eigentliche Momaben. Sie manberten um ju erobern, um anderemo fic niebergulaffen, wo Beute, mo gras Bere Fruchtbarfeit loctte. Die lebte ein Europais fches Bolf unter Begelten; Die malbbebedten Che nen boten überfluffig bas Boil ju ben Sutten bar: welche der naubere himmel erforberte. Sein Bor ben, fein Clima, war gang baju geeignet, ben Menfchen an eine regelmäßige Thatigfeit, bie Quelle alles Wohlstandes, ju gewöhnen. Konnte aleich Europa fich felber nur weniger ausgezeichnes ter Erzeugniffe rubmen; vielleicht feines einzigen, Das ihm ausschließend eigen gewefen mare; muße ten auch feine ebelften Producte erft aus fernen tanbern bafin verpftangt werben; fo erzeugte boch auch eben diefes wiederum bie Rothwendigfeit fie ju pflegen, fie ju ziehen. Go mußte fich bie Runft mit ber Ratur verbinden; und eben diefe Berbins bung tift bie Dutter ber fortfcbreitenden Bilbung nufers Gefchlechts. Ohne Anftrengung erweitert ber Menfch ben Rreis feiner Ibeen nicht; aber frenlich muß feine blofe Erhaltung auch nicht ben Gebrauch aller feiner Riafte in Anspruch nehmen. Eine Bruchthartete, hinreichend Die Dabe ber Are 2 5 beit

vertheile; es giebt keine große kander ihrer ganzlich beraubt; keine Sandwaften, wie die von Arabien und Africa; und die, ohnehin reich bewäfferten, Steppen, fangen erst in den dflichen kandern an. Maßige Berge unterbrechen gewöhnlich die Ebnen; wo man auch reiset, erblickt man den lieblichen Wechfel zwischen Hohen nach keisen, fund wenn die Natur nicht die üppige Pracht der heisen Zone zeigt, so lohnt dafür ihr Erwachen im Frahling durch Reize, welche der glanzenden Einformigkeit der Tropenkander sehlen.

Ein ahnliches Stima, ift zwar einem großen Theil des mittlern Affens mit Europa gemein; und man könnte fragen, weshalb benn nicht hier dieselben, sondern die entgegengssehten Erscheinuns gen sich zeigen, wo die Hirtenvölker der Tartaren und Mongolen, so lange sie in ihren kandern uma herzogen, auch zu einem steten Stillftande gendsthigt scheinen? Allein durch die Beschaffenheit seis nes Bodens, durch den Wechsel der Berge und Sonen, die Menge seiner schissbaren Flüsse, und wor allem durch seine Küstenlander am Mittelmeer unterscheidet sich Europa von diesen Regionen so auffallend, daß die ähnliche Temperatur der Lust, ohnehin auch nicht völlig die gleiche unter gleich

gleichen Breitengraben, ba Affen taker ift, nicht bie Grundlage ber Wergleichung merben tann.

Aber laffen aus biefer phofifchen Berfchiebens beit auch die moralischen Bouige fich ableiten, welche die oben bemertee beffere Ginrichtung bet bauslichen Gefellschaft berbepführten? Dit ihr bes ginnt fofort gewiffermafen bie Gefdichte ber erften Cultur unfere Beleibeils; Die Gage bat es nicht vergeffen aufzubemahren, wie Cocrops, als er feine Colonie unter ben wilden Bewohnern Atticas grane bete, auch ber Stifter regelmäßiger Chen murbe: und wer tenne nicht ichen aus Lacitus die beilige Sitte umfrer Bermanischen Borfabren?. 3ft es nur Die Befdaffenheit bes Climas, welches benda Befchlechter zugleich langfamer und mehr gleichzeitig reiffin ; und ein Miteres Blut in ben Abern bes Mannes Ciefen macht; ober ift es ein bem' Eurog påer eingebeudtes :feineres Befuhl, ein boberer moralifder Moet, ber bas Berhalgnif benber Bes folechten bestimmt? Wie bem auch fenn mag, wer fieht nicht die entschiedene Bichtigfeit bavon ein? Jene, nicht niebergureifenbe Scheibemand, Die : 2wiften bem Drientaler und Occidentaler- gezos gen ift, ruft fie nicht bauptfachlich auf Diesem Brunde? Und fann man es bezweifeln, bag biefe beffere bausliche Berfaffung auch die Bedingung mar,

### - Allgemeine Borerinnerungen.

12

war, unter bee bie Fortschritte unfrer bffentlichen Berfaffungen nur Indflich wurden? Denn mis Zuversicht wiederholen wir hier die schon früher gemachte Bemerkung ?): kein wolnganusches Volk hat jene eine frebe und wohlgeordnete Verfaffung ers rungen.

Mogen nun diese Uesachen akin, ober min gen noch ander außer ihnen (wer wird das lenge nen?) den Europäern ihr Uebergewicht verschaffe haben; so ist doch so viel gewißt gang Europä darf seht dieses Uebergewichts sich rühmen. Giens gen auch die Bolker des Silvens denen des Nors dens voran; irrten auch diese noch als Barduren in ihren Wäldern umber, als jene schon ihre Reiss erhalten hatten, — so holten sie doch das Bersstümte nach. Auch ihre Zeit kami; selbst die Zeit, wo sie mit gerechten Selbstzesschl unf ihre stalls den Brüder herabblicken konnten. Dies fahrt ums von selbst auf die wichtigen Verschiedenheiten, welche dem Norden und dem Süden dieses Westes cheits eigen sind.

Durch eine Bergkette bie, wenn fie auch manche Arme nach Siben und nach Morden auss streckt, boch ihrer Hamptrichtung nach von Westen nach

<sup>2) 3</sup>been sc. B. I. G. 86.

nath Often giebt, (man bielt fie bieber, fo lange Libets Gebirge noch nicht gemeffen waren, fur bie bachfte ber aften Belt,) bie Rette ber Alpen, im Besten-burch die Sevennergebirge mit ben Dorengen gufammenhangend; im Often fich in ben Rarparben und bem Baltan bis ju ben Ufern bes fcmargen Meers werlangernd; theilt biefen Belte ebeil in zwen febr ungleiche Balften, Die fübliche und nordliche. Gie fonbert bie been nach Gaben bervorragenben Salbinfein, die ber Pprenden, Stas tiens und Griechenlands mit ber Gublufte Grant reichs und Deutschlands, von bem großen Contie nent Europa's ab, ber im Morden bis über ben Polarfreis fich binaufzieht. Diefe lettere, ben weitem größere, Salfte enthalt faft alle Saupe Grome biefes Weletheils; der Ebne bagegen, Die Rhone und ber Da, fint bie einzigen von eine ger Bedeutung fur die Schifffahrt, Die ihre Bes waffer dem Mittelmeer jufuhren. Reine andere Bergfette unfrer Ende ift fur Die Befchichte unfers Befchleches fo michtig gewesen als bie Rette ber Alpen. Gine tonge Reihe von Jahrhunderten fone berte fie gleichsam zwen ABelten von einander ab: unter bem Griechifchen und Befperifthen Simmel batten fich fcon lange bie schönften Anofpen ber Entrur entfoltet, als nach in ben Balbern bes Mordens jerftreute Selmme son Berbaren umber irrten.

trrten. Wie gang anbert marbe wiell bie Get fchichte Europa's lauten, Boge Ph bie Bant ber Alpen frate nabe am Mittelmeer an ben Ufern bei Dorbfee ber? Weniger wichtig fcheine biefe Grenge fcheibung freilich in unfrer Beite bert unternebaten De Geift bes Europäers babnee fich ben Beg aber Die Allpen, wie er fich ben Weg, über ben Deenit gebahnt bat; aber enticheibent wichtig ift fie ifte Den Beitraum ber uns-Bofchaftigt, für Das Miten thum. Obniffch, moralifch, politifch getrennt blick bem bamals bee Guden und Derben lange bites fene Rette Die wohltharige Schugwehr bes einen ger gen ben andern; imb wenn gleich Caefar, enblich biefe Schranten durchbrechent, in kimas die polit Afchen Grengen verrudte; - wie icharf fpricht:fic Doch Diefer Unterschied nicht foutbauernd aus :: in Dem Momilden und Dichtromifden Europa ? .....

So bleibt es also nur ber Suben unfere Weltibeile, ber ims in ben gegenwartigen Umerstuchungen beschäftigen kann. War er in feinem Umfange beschränkt, schien et kunn Plat fite enachtige Nationen barznbiesen, so gab ihm Climat und Lage bafür hinreichenben Ensaß. Wer von bem Sohnen bes Rorbens stieg je an ber Sabseite bet Alpen herab, und wurde nicht ergriffen von dem Gefühl ber neuen Butter bie ihn umgab? Jeuts

fconete Bian Des Sefberfichen und Bellemifchen Bimmels, jene lauern tufte, jene fanfreen Som men der Bebirge, jene Dracht ber Felfengeftabe und der Infeln, jenes Duntel ber Balber, prans gund mie golbenen Fruchten, - leben fie etwa bloß in den Liebern der Dichter? Wenn aleich und fern bon ben eropifchen tanbern, ermache boch Sier gleichfam die Ahnung von ihnen. Schort wachft in Unteritalien die Mlob wild; fcon gebeibt in Sicilien bas Anderrobe; von bem Bipfel Des Mema bemmier erblicke man fcon die Kelfeninfel Molta, wo die Dattelpalme reift; und in blauer Rerue felbft bes naben Africa's Ruften 3)! Mire gende ericheint bier Die Ratur in ber Ginformige feit, welche in den Balbern und Chnen bes Mors bens fo lange ben Beift ber Bolfer befchrantte. In allen biefen tanbern ein fteter Wechfel maßiger Bebirge, mit lieblichen Thalern und Rlachen, über welche Pomona ibre iconften Segnungen ausgoß. Biebt auch ber befchrantte Umfang ber tanber feis nen großen und foiffbaren Stromen Raum, wel: den Erfaß geben bafur bie ausgedehnten buchtenreis den Ruften? Das Mittelmeer gebort bem Guben von Europa an; und burch bas Mittelmeer murs ben bie Boller bes Occidents juerft mas fie gewors ben find. Man laffe eine Greppe feinen Raum auss

<sup>3)</sup> Barrel's Reife burd Sicilien B. II. S. 338 - 340.

2006

gusfallen; und wir moben noch umberierende Langaren jud Mongolen; wie jene Romaden von Minelasien es blieben.

Won den Wolfern des Sudens können inne dren uns beschäftigen: Griechen, Macedanier, mid Römer, Italiens, bald der Welt, Beherschen: Welt nannten sie in der Ordnung, in welchen sie nich hervorragende Nationen, wenn gleich auf sverschier bene Weise, in der Geschichte auftreten Bieselbe Ordnung werden wir in ihrer Darstellung, besalgen.

1.2

Lieber Commence

្សា ប្រសិត្តសិស្ត្រស្នំ សាក់ នេះ វិ សាក់ សាក់ សាក់ សិស្ត្រ សាក់ សេក សាក់ សិស្ត្រ សាក់ សាក់ សេក្សា សេក

The second of the second of the second

the color of most only in the pay

of them also mountains the contract of

generation of the found of the Skill Skill Skill.

and the effect of the A

Gried) en.

Beeren's Ihren; Stiechen I.

Digitized by Google

In bet granen hellas heilge Raume Sollft du flüchten aus der Zeiten Drang. Freyheit lebt nicht blos im Reich der Erdume, Und das Schone blüht bort im Gefang!

# Erfter Abfchnitt. Geographische Anficht Griechenlands.

20 er auch nichts von ber Beschichte ber Briechen wußte, murbe nach einem aufmertfamen Blick auf Die Charte bennoch taum in Zweifel bleiben tonnen, baß ihr Land durch feine Lage bas von ber Matur gm meiften begunftigte von Europa fen. Es ift Das füdlichfte Diefes Welttheils. Das Borgebirge Tanarium in bem es endigt, liegt mit bem bes rubmten Felfen von Calpe fast genau unter berfels bigen Breite; feine Mordgrenze aber fallt noch et mas füblicher ale Madrit. Go behnt es fich von jenem Borgebirge bis ju bem Olnmp und ben Cambunifchen Bergen, Die es von Macedonien trennen, bennabe 50 Meilen von Guben nach Morden aus 1). Sein oftlichfter Punke ift bas Bore gebirge Sunium in Attica; von da betragt die große te Breite bis ju bem von Leucas im Weften taum 36 Meilen. Die Große ber Ration und ber Reiche

<sup>1)</sup> Won 361/2 bis 400 R. B.

Reichthum ihrer Thaten verführt leicht ju bem Brrthum fich auch ihr Land ju groß zu benten. Wollte man aber auch die fammtlichen Infeln bins zurechnen, fo murbe boch fein Rlacheninhalt noch um mehr wie ein Drittheil fleiner fenn, als ber von Portugal. Aber welche Bortbeile batte es nicht vor der Iberifchen Salbinfel burch feine Lage Wenn diefe, nach ben Begriffen bes porque? Alterthums, an bas Weftliche Ende ber Belt, wie bas ferne Gerica' an bas Deftliche, verfest mar, fo fand fich Griechenland gleichfam in ber Mitte ber cultivirteften Lander breger Welttheile. furge Ueberfahrt trennte es von Stalien; Meanpten, Borderafien und Phoenicien fchien ber Weg, wenn auch etwas langer, boch nicht gefahre voller ju fenn.

Die Ratur selber machte ben diesem Lande von so maßigem Umfange die geographische Abtheis lung; indem sie es in die Halbinsel des Pelopons neses, und das seste Land; und dieses wiederum durch eine Bergkette, welche es quer durchstreicht, die des Deta, in eine sast gleiche südliche und nords liche Halfte theilt. Allenthalben aber wechseln in demselben Unboben mit Thalern und fruchtbaren Sinen; und wenn man ben einem so beschränkten Umfange keine große Flasse sindet, (der Peneus und

und Achelous find die einzigen etwas bereachtlis chen;) so geben die so ausgedehnten Kusten, allents halben überflussig mit Buchten, Anfahrten, und won der Natur selber bereiteten hafen verseben, dafür mehr als hinreichenden Ersaß.

Die Salbinfel bes Pelops, bem Selben ju Chren fo genannt, der nicht den Rrieg fondern die Befchente bes Friedens aus Borberaffen babin gebracht baben foll, bem Umfange nach ungefahr Sicilien gleich, bildet ben füblichften Theil. Gie besteht aus einem boben Bergruden in ihrer Mitte, ber mehrere Meme, jum Theil bis ans Meer, aus: fdidt, zwifden benen aber fruchtbare Conen, reich bemaffere von einer Menge Gluffe, welche in allen Richtungen von bem Gebirge herunter ftromen, fich ausbehnen. Dieß bobe-Binnenland, bas nirgend Die Ufer beruhrt, ift bas in ber Sage ber Dichter fo gefenerte Arcabien. Sein bochfter Ruden, bas Gebirge Cullene, erhebt fich nach Strabo 15 bis 20 Stadien über bas Meer 2). Die Matur felber bat dieg Land jum Birtenleben bestimmt. "Die Matten und Wiesen sind felbst im Sommer "grun und unverfengt; benn ber Schatten und die "Fends

<sup>2)</sup> STRABO L VIII. p. 595. ed. Casaun, 1707. Das Comanfende der Angabe geigt, wie ungewiß fie ift.

"Reuchtigfeit erhalten fie. Das land fieht ber "Schweiz abnlich; auch glichen bie Arcabier in Manchem Diefen Ulpenbewohnern. Liebe jur Frene "beit, und bennoch tiebe jum Gelbe; wo es Geto ngab da maren Arcadische Goldlinge. Doch ift "es vorzüglich bie westliche Salfte Arcadiens, wo "Dan Die Birtenflote erfand, bie ben Dabmen "eines Birtenlandes verdient. Ungablige Bache, geiner lieblicher als ber anbere, ergießen fich biet; , bald raufdend bald murmelnd, von ben Bergen "berab. Die Begetation ift reich und prachtig; "überall Frifche und Rublung. Gine Schaafbeerde , folgt bier ber anbern, bis man bem rauben Tans "getus fich nabert; wo Diefe mit gablreichen Seers "ben von Ziegen wechfeln 3)." Die Bewohner Arcadiens, dem Birtenleben ergeben, jogen baber lange Den Rufenthalt in offnen Orten bem in Stabten vor, und als einige unter diefen, befont bers Tegea und Mantinea, fich hoben, untergrus ben Die Streitigfeiten zwifchen ihnen Die Rube und Die Frenheit bes Bolks. Das griechische Birtenles ben, weim glei von Dichtern verschonert, verrieth boch in fo fern feinen Urfprung, baf es unter eis nem Bolte entstand, bas niche als Domaden ums berjog, fondern fefte Wohnfige batte.

Um

<sup>3)</sup> Bartholby Bruchftude jur nabern Reuntniß Griechenfands 6. 239. 241.

Um Arcadien berum lagen fie ben landchaft ten, fast alle von Gluffen burchftromt, bie fich von feinen Soben berunter ergoffen. Im Guben bas Belbenland Laconien; raub und gebirgigt; aber boch ftart bevolkert; so daß es einst gegen 100 Stabte ober Ortfchaften enthalten haben [oll 4). Es mard pom Eurotas bemaffert; dem flarften und reinften aller griechifchen Fluffe 5), ber, aus Artadien tommend, mehrere fleinere in fich auf: nabm. In feinen Ufern lag Sparta; berrichend aber bas land; ohne Mauern, ohne Thore; nur Durch feine Danner befdust. Sie geborte ju ben greffern, aber ungeachtet bes Martis, bes Theas ters, und mehrerer Tempel, welche Paufanias aufe gablt 6), nicht ju ben prachtigen Stabten Gries chenlands. Die Dentmabler gefallener Belben 7) machten den Sauptschmuck der Ufer des forbeerbes Dectten 1) Eurotas aus. Aber alle Diefe Monus

Digitized by Google

mente

<sup>4)</sup> Die Rahmen von 67 hat Maufo aufgezählt: Spar-. ta, J. 2. G. 15. Und bod mar Laconien nicht viel größer als bas vermalige Bebiet ber Reicheftadt Rurnberg.

<sup>(3)</sup> Bartholdy Brudfinde re. G. 228.

<sup>6)</sup> PAUSAN. III. p. 240. ed. KUHN.

<sup>7)</sup> Man febe bas lange Bergeichnif bavon ben Parsan. p. 240, 243 lc.

<sup>8)</sup> And noch jest past diefer Bennahme; Pouquavites Voyage I. p. 189. **25** .4 \

mente sind dahin; sogar der Ort ist streitig, wo das alte Sparta stand. Man sah sonst das neuere Mistra dafür an; man kam von dieser Meinung juruck; ein neuerer Reisender glaubt etwa eine Stunde südöstlich von da, ben dem verfallenen Mogula die Spuren des alten Theaters und einigen Tempel entdeckt zu haben ?). Nur etwa eine Meile entfernt lag Amyclae, berühmt durch das Orakel des Apollo, von dessen Heiligthum aber keine Spur mehr vorhanden ist; und ein Weg von fünf Meilen sührte von Sparta nach Gythum, seizuem Hasen; seitenen Fasen; seitem es, sich selbst verkennend, ein me Flotte erbaute. Im Westen und Norden ums

<sup>9)</sup> Man febe GHATEAUBRIAND Trineraire de Paris à Jerufalem I. p. 25. herr CH. machte ben Beg von Miffitte nad Mogula, bep Palaiodoros, gwar in Giner Stunde; aber ju Pferde und in Gallop. Jene Entbedungen find amar Brn. Cu. eigen; baf jedoch auch andere vor ibm ben Palaiochoros die Lage bes alten Sparta vermutbet hatten, bemertt er felbft. Die große Unficerheit bes Reifens im Deloponnes erschwert bier die Untersudungen. Jedoch bat feit ber Erfcheinung ber erften Ausgabe biefes Theils bie Lopographie ber Salbinfel burd Sir William Gert Itinerary of the Morea, being a description of the routs of that peninfula, London 1817 with a chart binrete denbe Anftigrungen erbalten. Rad ibm find bie Entfer. nungen im Tert angegeben. Die von Mifitra ober Riftra bis Sparta beträgt nach ihm 52 Minuten. Die Stebt lag auf Sigeln; und fcheint etwa Gine E. Deile lang gewesen gu fenn. Gell p. 222.

gab Laconien ber bobe Tangeeus; ber es von ben fruchtbaren Conen Deffeniens trennte. Sont frug marb biefes land bie Beute von Sparta 1). beffen Gebiet, feitbem verdoppelt, leicht bas grofte eller griechischen Stadte mard. Aber noch langem und fichern Befis marb boch endlich Maffenien ges racht, als Epaminondas, fein Bieberberfteller, Die Macht bes gebemathigten Spantas brach.

Gine Landzunge, von Argos, ber Sauppfadt, Argolis genannt, geht von Arcadien aus in fuboftlicher Richtung zwolf Meilen weit ins Meer berein, wo fie mit bem Borgebirge Schlaeum fic endigt. Biele und große Erinnerungen rief biefe Landichaft aus ben Belbenzeiten ins Gebachtniß zus rud; und bie Ueberbleibfel jener alteften Baufunft, ber fogenanuten enclopifchen Mauern, Die bier anmehreren Orten, wo bie alteften Stabte ftanben, fich finden, vergegenwärtigen fie noch jebo. Sier lag Tirons, von mo hercules auszog feine Arbeis ten au bestehn, bier Mycenae, ber Wohnsis Mgamemnons, bes machtigften und unglucklichften Berrichers; hier Memea, durch die Spiele, Pofeis bon ju Chren gefenert, berahmt. Aber ber Rubm Der

<sup>2)</sup> Durch ben zwepten Meffentiden Rrieg, ber 668. v. Ch. enbete. 8 5

Der Borzelt scheint Argos nicht begeistett zu haben. Kein Themistoeles, tein Agestlaus, wird unter feinen Burgern genannt; und, im Besig keines inbedeutenden Gebiete, (zwar nicht die ganze aber die größere Bestliche Salfte ber Landschaft war ihm unterworfen; während im Saden Epidaurus und Troezen unabhängig blieben;) erhob es sich bennoch nicht nur niemals in den Nang der etsten Staaten Briechenlands, sondern ward vielmehr nur bins Spielweit der auswärtigen Politik.

Un ber Westfeite bes Deloponnefes fan Elis, bas beilige tand. Geine Musbehnung von Suben nach Rorden, in fo fern man bie fubliche fleine Landschaft Tripbylien mit Dagu rechnete, betrug amblf Meilen; Die Breite, wo fie am großten war, nicht über bie Salfte. Debrere Ruffe, von ben Arcadifden Gebirgen beruntertommend, bemafferten feine fenchtbaren Chnen; unter ihnen ber Mipheus, an Große wie an Rufm ber erfte; ba er Dinms bias Belbenfviele an feinen Ufern fab. Geine' Quellen fanden fich unweit benen des Eurotas; mie Diefer, fich nach Guben wenbend, bas land bes Rrieges burdiftromte, fo jener, nach Beften, bas Sand bes Friedens. Denn bier, in dem Beus ges weihten Lande, wo die Ration ber Sellenen im festlichen Glange fich zeigend, als Gin Bolf fic bes

begruffte, follte auch teine blutige Bobbe ben Be-Deit entweihen. Durchziehen tonnten Rriegerfcach ren bas beilige tanb, aber mit abgelegten Bafe fen; erft ben bem Austrite erhielten fie fie wies Der 2). Frenlich befchrantte fich bas, was allees meine Regel fenn follte, nachmals auf Die Beit Der Olympifchen Spiele; aber unverlegt blieben boch, auch in ben nachfolgenben Rriegen, feine Munfticake und Beiligthumer; und lange batte , unter ihrem Schuf fich Glis eines wohltbatiget Rriedens zu erfreuen gehabt.

Die Landicaft Glis untfaßte bie bren Abe ehritungen: bas malbigte Triphylia im Suben, wo basjenige Polus tag, bas, nach Strabo's Ure theil, vor feinen bepben Rabmenegenannten auf ben Rubm Unspruch machen konnte einft von Reftor bes berricht zu fenn 3). Das tiefe Etis im Morben; eis ne

<sup>2)</sup> STRAB. VIII. p. 548. Phibon von Argos war ber erfte, ber burd einen Ginfall Diefe Beiligfeit verlette, um fic die haltung ber Olympischen Spiele gugneignen; (um 900 v. Ch.) boch fann bieß nur vorübergebend gemefen fenn, benn noch als bie Stadt Elis erbant mard, (um 477 v. Ch.) marb fie, im Bertrauen auf jene Seiligfeit, mit feinen Manern umgeben. Stnab. l. c. Eift fott bem Befoponnefischen Rriege ideint mit fo vielen andern religiofen Ibeen auch biefe erftorbem au fenn.

<sup>3)</sup> STRAB. VIII. p. 539. Die berben unbern lagen bas eine in dem nordlichen Ells, bas andere in Deffene.

ne Thalebne von ben rauben Gebirgen Pholoë und Scollis eingefibloffen, benbes Urme bes Arcabir fchen Erpmanehns; und von dem Gelleis und Elie fcen Peneus bemaffert, an beffen Ufern die Stadt lag, welche der gangen Landschaft ben Dabmen lieb, wie fie die gange beherrichte; denn das Bes biet ber Elier, auch Pifatis und Triphplia umfaß fend, gieng bis ju ben Grenzen Deffeniens 4). Die mittlere Landichaft, Difatis, von ber Stadt Dife fo genannt, mar bie wichtigfte von allen; weil fie Olompia enthielt. Bon Elis fabrte ein doppelter Weg dabin, einer dem Meer naber burch bie Ebs me, ein andrer burch bas Bebirg; bie Entfernung betrug 7 bis 8 Meilen 5). Der Rabme Olome pia bezeichnet bie Begend nabe ben ber Stadt Die fa 6), welche icon in Strabo's Beitalter nicht mehr vorhanden war, wo jedes funfte Rabr jene ber rubmten Spiele gefenert wurden, welche nach ber Bestegung der Pifaer die Elier einzurichten bate ten;

<sup>4)</sup> Bie es burd Salfe ber Spartaner bis babin fep ausgebehnt worden, erzählt Strano VIII. p. 548.

<sup>5)</sup> Rac Strano l. c. 300 Stabien.

<sup>6)</sup> Es ift nicht gang genau gehrochen, wenn BARTMELEMY IV. p. 207. Vifa und Olympia für Eine Stadt nimmt. Pifa lag freylich nur 6 Stadien (oder eine Biertelftunde) von dem Tempel Sahol. Pind. ad Ol. X. 55. Eine Stadt Olympia wird aber meines Wiffens nicht erwähnt.

ten : und bie unter ihrem Botff gehalten mutben. Benn ihnen Diefes Borrecht gleichfam ihre game Bichtigleit in ben Mugen ber Griechen gab; wenn Dabued ibr land ber gemeinschaftliche Dittelpunct: wenn es in Radficht ber Runft, und felbft viele feicht bes Reichthums, bas erfte in Griechenland murde; wenn an ben Tempel bes Olomvifchen Jupiters und an feine Fefte ihre Sicherheit, ihre Boblhabenbeit, ibr Rubm, ja gemiffermagen ibre Roetbauer gelnupft mar; - burfen wir uns mum bern, wenn tein Opfer ihnen ju groß buntte, wos burch Olympia verherrlicht ward? Unmittelbar an ben Ufern bes Alpheus ftand bier ber beilige Sann Mitis genannt, aus Delbaumen und Platanen, mit einer Mauer eingefaßt; ein Beiligebum ber Runft, wie es die Belt nicht wieder gefeben bat. Denn was find alle unfre Dlufeen und Runftcabiner ee gegen biefen einzigen Plag? In feinem In nern erhob fich ber Rationaltempel ber Sellenen, ber des Olympischen Jupiters 7); mit der Colose falstas

<sup>7)</sup> Der Tempel bes Jupiter Olympins, von ben Eliern in Pericles Beitalter erbant, hatte faft biefelbe Daage mit bem Parthenon in Athen; 230 gus Lange, 95 Breite, und 68 Auf Sobe. Det figende Jupitercolof, nad Strabo faft an die Dede bes Tempels ftogenb, foff 60 Rug boch gemesen fenn. Man pergleiche: Vollel über ben großen Tempel und bie Statue bes Jupiters in Olympia, **2794.** 

falftatue des Gottes, Phibias Deifterfict. Reit andres Runftwert bes Afterthums ift fo einflimmig felbft damals fur das erfte anerkannt warden, ale noch alle Runftichopfungen bes griechischen Benius porhanden maren; fonnen wir aufteffen, es als bas erfte aller befannten Runftwerfe zu nennen ? Aufe fer biefem Tempel enthielt ber Sain noch ben ber Runo, Der Lucina, das Theater, und das Prip taneum; gleich vor ober noch in bemfelben 8) aber war bas Stadium und bie große Reunbahn, oder ber Sippodromus. Der gange Bald mar mit Dentmablern und Statuen angefüllt; Bottern, Sele ben und Siegern, gefest. Paufanias ermabnt iber 230 der lektern; von Jupiter allein befchreibt er 23 Statuen 9); großentheils Werfe ber erften Runfte ler; (wie batte bier, wo icon bas Dittelmäßige verachtlich warb, bas Schlechte Plag finden fone nen)3

<sup>8)</sup> Rad Strade in der Altis: nach Wartbelemp vor derfelben. Ueber das Local des aften Olympia sind wir noch sebr im Dunteln. Der einzige neuere Reisende der es genau untersuchte (was Chandler sagt, ist unbedeutend) ist Hr. Sauvel. Aber sein, dem Nationalinstitut vorgelegter, Procis de ses voyages dans le continent de la Groce etc. ist mir nur aus der kurgen Notig davon in Millin Magazin Encyclop. 1802. T. II. bekannt. Er fand, wie es hier heißt, nicht nur die Ueberbleibsel des Iupiteutempels, sondern auch des hippodromus wieder.

<sup>, 9)</sup> So viele bat Pausan. V. p. 484. stc, aufgezählt und bes forieben. Unter ihnen ein Colof von Bronze 27 Juf hoch.

nen)? Roch Plinins fchatt bie Babl fammtlicher Statuen in feinen Beiten auf brentanfend 1). Daju tamen die Schaftammern (Ineaveos), welche Die Rrommigfeit ober die Gitelleit fo vieler Gtab. te, die Paufanias aufgablt 2), in reichen Beife gefchenfen bier errichtet batte. Es war ein em laubtes Selbstgefühl, mit dem ber Bellene fein Dinmpia verließ. Mit Recht tonnte er fic fagen. er babe bas Berrlichfte ber Erbe gefeben; und Dief Berrlichfte, nicht von Fremben verfertigt, ober ans ber Fremde geraubt, war zugleich bas Bert und bas Eigenthum feiner Mation.

Die Landfchaft Glis bankte ihre Rube bem Schutze ber Gotter; das nordlich baran ftogende Achaja ber Weisheit ber Menfchen. Ginft von Joniern bewohnt, batte bieß Raftenland ben Dabe men Jonten getragen; ber auch nachmals bem benuthbarten Meere, an ber Weftfeite Griechenlands, eigen blieb. Aber ben bem Sturm ber Dorifden Bolfermanberung barte es biefe altern Bewohner mit Achaern vertauscht 3). Achaja, bemaffert von einer Menge Bergfluffe, Die, noch von bem boben Ruden

<sup>1)</sup> PLIN. Hift. Nat. XXXIV, 17. Chen fo viele in Athen, Delphi und Rhobus,

<sup>2)</sup> PAUSAN. VI, p. 497 etc.

<sup>3)</sup> Bereits um 1100 v. Cb.

Ruden ber Arcabifchen Bebirge heruntertomment, durch feine Felder fich manden, geborte in Ruck: Acht feines Umfanges, feiner Fruchtbarteit, feiner Bevollerung, ju ben mittlern Landschaften Grie: chenlands. Der Character feiner Bewohner ftimm; te Damit überein. Gie ftrebten nicht nach Bergros Berung, nicht nach auswärtigem Ginflug. große Beerführer noch große Dichter verherrlichten ibren Rabmen. Aber Gins batten fie; gute Bes feke. 3wblf Stabte 4), jede mit ihrem fleinen Bebiet, in ihren innern Ungelegenheiten unabhane gig, bilbeten einen Berein, ber unter bem Rahmen eines Achaifchen Bundes icon febr alt war. Bole lige Gleichheit unter einander mar bie Grundlage beffelben; feine Unmaßung eines Principals von einzelnen! Welch' ein Benfpiet fur bas übrige Briechenland, hatte Diefes, es faffen tohnen ober wollen! Go lebten fie lange fort in gludlicher Rube; ofne Theilnahme an den Kriegen ber Rach. baren. 3hr tand lag Diemand im Wege, und loctte Diemand; felbft im Peloponnefifchen Rriege blieben die Achaer anfangs neutral 5). Macedonifche Berrichaft lofete endlich auch Diefes Band auf; und begunftigte, um fich ihrer als Werf:

<sup>4)</sup> Ohme und Patrae waren die vorzüglichsten; Selice ward vom Meer verschlungen.

<sup>3)</sup> THUETD. II. 9.

Werfzenge ju bedienen, einzelne Eprannen. Die Beiten follten tommen, wo die Remesis maltete! Der Achaische Bund mard erneuert, vergrößert. und machte ben Dacebonischen herrschern bie meis ften Gorgen.

Das fleine Gebiet ber Stadt Sienon, (nach: mals bem Uchaifchen Bunde angehorenb), trennte Achaia von bem von Corinth. Gemem Umfane ge nach gehörte biefer Staat ju ben fleinften Gries denlands: aber die Wichtigfeit eines Sandelftagts hangt nicht ab von bem Umfange feines Gebiets. Benebig mar am blubenbften und machtigften als es noch feine Quadratmeile auf dem feften Lande Italiens befaß. Das reiche Corinth, über eine Meile im Umfange baltent, breitete fich aus an bem Rufe eines boben und fteilen Bergs, auf bem feine Burg lag. Es gab ichwerlich einen festern Dlag in Griechenland, fo wie vielleicht feinen, ber eine fo practivolle Aussicht gemabrte als Acrocorinthos 6). Zu

<sup>6)</sup> Man febe Senano p. 261. Don neuern Reifenden waren Spon und Wehler oben 1676. Rad Chateaubriand I. 36. ift foon bie Ausficht am guß ber Citabelle bezang bernd. Wenn fie bas noch jest ift, mas muß fie einft ges wefen fenn! Die neueften Radrichten baruber verbanten wit S. Clarte (TRAVELS T. II. f. 5. p. 745 etc.) fo wie

Beeren's Ibeen; Griechen I.

Bu ben Jufen überfah man die gewerhvolle und kunstliebende Stadt und ihr Gebiet, mit ihren Tempeln, ihren Theatern, und ihren Wasserleitungen 7). Ihre benden Safen Lechaeum am westischen, Cenchreae am östlichen Meerbusen, angesüllt mit Schiffen, und diese Meerbusen selbst, mit dem Isthmus zwischen ihnen, waren im Gesicht, mit dem Isthmus zwischen ihnen, waren im Gesicht. Jenseit ragten noch in blauer Ferne die Gipfel des Helicon und selbst des Parnassus hervor; und ein scharfes Auge mochte sogar noch auf der östlichen Seice die Burg von Athen erblicken. Welche Bilder, well che Gesüble rust diese Aussicht hervor! Jeht haus sen dort Barbaren, die auch nicht einmal den Genuß derselben gestatten. Kein Fremder darf die Burg von Corinth jeht besteigen.

Ueber

f über die wenigen noch vorhandenen Aninen, und die ganze Umgegend von Sorinth; besonders den Isthuns. And ex und seine Gefährten durften nicht in die Citadelle; doch exhielten sie Gefährten durften nicht in die Citadelle; doch exhielten sie die Erlaubniß den Felsen zu ersteigen auf dem sie liegt; "der so fest wie Gibraltar werden konnte." Man erreichte die Hobbe vor Sonnenuntergang: "eine prachte, vollere Auchsicht giebt es nirgends in Europa." Sie reichte die zu der Burg von Athen. Thavais II. P. 749-

<sup>7)</sup> Sorinth ist felbst ben Dictern berühmt wegen feiner reichen Bewafferung; man sehe Eurspides ben Sraabo 1. c. Die vielen Lempel und Bafferleitungen zählt Pausanias auf, 1. II.

Meber Die Landenge des Deloponneses, ben Griechen meift Schlichtweg ber Ifthmus ges nannt, (lange tannten fie teinen andern;) tam man nach dem eigentlichen Bellas. Die fibliche Saifte beffelben, bis ju ber Rette bes Deta, gers fiel in acht, oder, wenn man bas boppelte Locris amiefach gablt, in neun landschaften; welche Rabl ihren makigen Umfang icon im voraus anzeigt. Gleich am Ifthmus, auf dem in einem Richtenbann ber Tempel bes Deptims lag, neben welchem fich Briechenland zu den Ifibmifchen Spielen verfamms lete, (noch jest fieht man feine Ueberbleibsel, fo wie bie des Stadium und des Theaters \*);) ber gann bas fleine, aber fruchtbare, Bebiet von Megara 9); burch welches langft bem boben Relfengestade, wo einft ber Rauber Sciron fein Sandwert getrieben haben follte, ber Beg nad dem von ben Gottern geliebten Attica fubrte 1).

Gine

<sup>8)</sup> CLABRE travels II, p. 752. Gelbft das beilige Richtens gebols hat fic noch erhalten, aus bem nach Daufanias bie Siegerfranze genommen murben.

<sup>9)</sup> So wie auch das von Corinth nicht aber gwen Meilen lang und breit.

<sup>1)</sup> Eine genaue Beidreibung biefes mertwardigen, auch jest gefährlichen Beges, (noch ift ein Theil der alten gepfiafterten Strafe parhanben,) giebt CLARER 1. c. p. 764.

Gine Landjunge ober Salbinfel, melde, ber von Argolis gegen fber, gegen vierzehn Meiten in fubbftlicher Richtung fich in bas Megeische Meer erftrectt, bilbet diefe landschaft. Wo fie mit dem feffen Lande jufammenbangt, mag ihre größte Breite fechs Meilen betragen; aber immer fich mehr abspigend, endigt fie in bem boben Borges birge Sunium; von welchem berunter ein Tempel ber Minerva bem vom Deer antommenben Rrembr ling fcon von weiten bas von ber Gottin bes' Menife und ber Weisheit beschüßte Land verfundete. Richt mit uppiger Fruchtbarteit mar es von ben Olympiern ausgestattet worden; nie brachte es fo viel Getreibe bervor als feine Bewohner bedurften ; wofür weber ber Honig bes Symettus, noch ber Marmor bes Pentelifchen Gebirgs, noch felbft bie Silbergruben auf Laurium botten Erfaß geben ton: nen. Aber ber Delbau, fein Runfifleiß, und bie Benugung ber lage feines lanbes jum auswarti: gen Berfebr, gaben bem genugfamen Bolfe mas es bedurfte, und noch etwas mehr; weil' fein Sans belszwang feiner Thatigkeit Feffeln anlegte. Die gange, Landichaft ift mit Bergen angefüllt: frenlich von mäßiger Sobe und mit bufrenben Rrautern bedeckt; aber fleinige und ohne Bebolge. Wunderbar ichon aber find ibre Formen; bell wie Erpftall und lieblichen Geschmacke Die Waffer Des Mil:

Miffus, Cepfiffus, und andere Ruffe ober vielmehr Bache, die von ihnen berunterftromen; und bie fast beständige Rlarbeit ber tufe, Die ben Bebau: ben wie ben Gebirgen gang eigne Tinten leiht 2), eröffnet eine Mussicht, Die taum Die Fetne ber Abrantt. "Denn ohne Zweifel, (fagt ein netter "rer Reifender 3)), ift bier bas gefundefte, bas "reinfte und milbefte Clima von Griechenland; wie "fcon Euripides 4) fingt:

Sanft und mild ift unfre Luft; ber Froft Des Winters nie zu ftreng, noch brudend Phobus Stral; Und ohne Reig fur uns ber berrlichfte Genuß Den Afiens Gefild' und Bellas Reichthum beut.

Bo aber bie Berge fich offnen, und mafir gen Sonen Dlag laffen, ba bedecken unabfebbare. Balber von Delbaumen auch noch jest ben Boben. "Schoner fiebe man fie nirgenb; taum laffen fich' "bie

<sup>2)</sup> Man febe bieraber die Bemettungen von CHATEAU-BRIAND Itineraire à Jerusalem I, p. 191. Den unbes. foreibiiden Eindrudt, ben, vot Allen in ber Beleuchtung ber Abendsonne, bie Nebersicht ber Ebne von Athen und ibrer Dentmaler von einer ber benachbarten Unboben madt, foibert Clarke travels etc, II. p. 782. mit nicht geringerm Entadden:

<sup>3)</sup> Bartholby Brudftude tc. 6. 214.

<sup>4)</sup> EURIPID, in Erechtheo. fr. I, v. 16. etc.

"bie von Palermo ober auf der Riviera von Ger, nua mit diesen unsterblichen vergleichen; die mit "immer verjängter Kraft seit Jahrhunderten Zweige "und Sprößlinge erteben ")." Einst beschattezen sie die heilige Straße, und die Gärten der Acadezmie; und wenn die Göttin selbst, wie ihre Schärzer, hier nicht mehr weilt, so hinterließ sie dach der Nachwelt das erste der Geschenke, das sie ihrem Lieblingsvolle machte.

Wer von Corinth und Megara ber kommend aber den Isthmus nach Attica zog, erreichte etwa zwey Meilen von der zuleßt genannten Stadt, das beis lige Cleuses. Ihre heiligthumer allein hatten seine Einwohner sich vorbehalten, als sie sich Athen uns terwarfen b; und so wurden die geheimnisvollen Beste der Demeter hier fortdauernd in ihrem Tems pel geseyert. Von hier subre, in einer fast gleizichen Weite, der heilige Weg nach der Pallasz beschüßten Stadt.

Athen

<sup>5)</sup> Bartholdu Brudftude 1c. S. 220. Daffelbe bestätigt CLARKE II. p. 783. Man gab ibm die gabt der Delbanme hier auf 40,000 an.

<sup>6)</sup> PAUSAN. I. p. 92. Richt blos bie Aufuen bes Tempels find noch varhanden, sondern auch die Solaffal Statue der Ceres, die durch Clarke und seine Begleiter nach England geschaft ist (TRAVELS II. p. 786.); unbetimmert um bie Traver der Einwohner, die sie als ihre Schupheilige bestrachteten.

Athen lag in einer Chne, Die nach Gubweffen Lin bis zu bem Meer und zu ben Bafen etwa eine Deile weit fich eusbehnte, nach der andern Seite aber von Bergen eingefchloffen mar. Die Cone felbit aber murbe von mehrern Felfenbugeln unters Brochen. Der größte und bochfte von biefen trug Die Burg ober Acropolis, nach ihrem Erbauer Ces exops genaunt; zu beren Guffen, besonders nach ber Beite bes Deers bin, die Stadt fich ausbreitete. Der Gipfel jenes Relfenbergs enthielt eine Rlache, von etwa 800 guß in ber lange, und halb fo viel in ber Breite; Die gleichfam von ber Matur felber bagu bereitet fchien, jene Deifterwerte ber Maufunft zu tragen, welche weit in die Rerne ben Blanz Athens verfandigten. Wenn man ben einzis gen Beg ber ju ibr fubrte erftiegen batte, fo er: michte man die Propplacen 7), mit ihren benben Albaeln, bem Tempel bes Siege und einem an bern mit ben Dalerenen Des Polygnotus gefchmidet. Benes Prachtgebaube, Das glangenbfte Denfmat womit Bericles feine Staatsvermaleung verberrlichte. das Wert bes Mneficles, war maleich mit ben bewmedernewnebigen Bildwerten bes Phibias ger Liert

<sup>7)</sup> Man vergleiche die Grundriffe und Adilbungen in STRANS Antiquities of Athen.

siert \*). Gie bilbeten ben stolzen Eingang zu der Flache ber Burg, auf der die Tempel der Schuse gotter Athens Kanden. Zur Linken der Tempel der Vallas, der Städtebeschäßerin, mit der vom Sinis mel gefallenen Bilbsäule, und dem heiligen Dels baum; und der des Erechtheus \*). Aber zur Recht ten, hoch über Alles Andre hervorragend, das Varchenon, der Stolz Athens; wo die colossalischer Minerva des Phidias kand, nath dem Olompisschen Jupiter das erfte seiner Werte. Um Justedder Burg aber war zuw einen Seite das Obeum, und das Theaser des Bacchus, wo an den Festen des Gottes die tragischen Wettstreite gesepert, und iene

- 8) Ein Theil blefer Meisterwerte ist nicht mehr! Befannts lich bat Lord Elgin vor turzem burch bie Beraubung der Acropolis sich einen Nahmen gemacht, den tein aus brer mit ihm wird theilen wollen. Den Raub verschlang zur Halfte bas Meer; die andre Halfte sindet sich jest befanntlich in dem Brittischen Museum. Giabt das Gerettete Ersas für den Berluft? Die Zerstdrungen dieses, modernen Serostrats schildert nicht blos Chateaubriand leiner. I, p. 202. sondern auch sein eigner Landsmann Clanke, travels II, p. 483. als Augenzeuge mit perobetem Unwillen.
- 9) Bepbe, Ein Ganzes bilbend, waren nur burch eine Scheibewand getrennt. Man sehe über das ganze Detail des Baus, nach Anleitung einer noch porhandenen Attifien Juschrift: Minorvao Poliadis Sacra et aodes in arce Athenarum; illustrata ab C. Odobrado Müllun. Gottingao 1820.

jene emigen Motfterwerte bargeftellt wurden, berem uns exhaltene Ueberrefte uns bas Berlohrne mur: boppelt bedauern machen; au ber andern bas Pros taneum, mo ber Stage bie erften Magiftrate und Die verbienten Barger burch eine frege Zafel ebre-Ein maßiges Thal, Coele, trennte von ber Acroi polis den Sagel, mo ber Arespagus feine Giguns gen biele; und biefen wiederunt von bem ber Pmpr., and nelchem bas verfammelte Bolf aber bie Angelegenhoiren . Der Republik zu entscheiben: pflegte. Moch erblieft man bier, (unverganglich. weil fie in ben Felfen felber gebanen ift), bie Tribune, auf ber einft Perieles und Dentoftbened: fprachen; etft vor furgent ward fle, mit ben wier Stuffen bie ju ihr fuhten, vom Schutte gereis niat 1).

Wer eine weitere Aufjählung ber Tempel, ber Spallen, und der gobliefen Runftwerte fucht, welche bie Stadt der Pallas fchmitchten, findet fie benm Daufas nias. Wie viel, wo nicht bas Meifte doch bas Befte, war damals Ichon weggeschleppt, wie viel in den, Rriegen gerftert und vernichtet worden; und bent noch, wenn man liefet was noch ba war, man

S 5:00

<sup>1)</sup> CHATEAURRIAND Itineraire Vol. I. p. 184, MID CLARER travels II, 2, p. 540.

man ben Athen (und ben wie mancher andern griechie fcen Stadt?) fich unwillführlich bie Frage vor; mo: benn das Affes nur Plat gefunden babe? Die gange Gegend von Athen, befonders ber lange Beg ben 3um Piraceus fubrte, war mit Monumenen jeber Mrt, verzüglich mit Grabmablern großer Dicher, Beerführer und Staatsmanner geschmudt, beneuman felten nach bem Tobe, ben offentlichen Dant entiog, ben man besto feltener im leben ibnen sollee. Eine gwizfache Mouer, bie noedliche und fabliche genannt, fchlog jenen Weg, faft eine Meile lang, m benben Seiten eing und umfafte. Die berben Safen bes Birgeeus und Phalerens. Sie gehörte ju ben größten Werten ber Arbenienfer, wozu Themiftocles bie Ibee gefaße und fie ausgeführt hatte. Ben einer Sohe von 40 gries difchen Ellen batte fie, gang aus Quaberfteinen erbaus; Die Breite, baß wen laftwagen fich auss weichen tounten. Der Piraceus, ju bem fie fubrs te, bilbete (fo wie auch Phalerae) mit feinen Dlagen, Tempeln, Martien, und bem Sanbeles gewahl bas fie belebte, eine tigne Gradt, viels leicht lebifafter als Athen felbst 2). Gein Safen, mit .

<sup>2)</sup> Der Piracens wird gleichwohl zuweilen mit zu Athen ge-"rechnet; und so erlidrt es sich, wie der Stadt ein Umfang von 200 Stadien oder 5 Meilen gegeben werden Lounte, Dio Charcost D. VI.

mit Schiffsbocken und Dagoginen reidlich verfeben, war geraumig genug, in feinen bren Abtheilungen 400 Triremen zu faffen; mabrend ber Phalerens nut Munchins ichte nur etwa so aufnehmen tonn: ten 3). Alle bren waren von bet Ratur burch Buchten ber Rufte gebildet; allein ber Dirgeeus batte außer feinem größern Umfang auch ben Bors ma ber aroßem Sicherbeit.

Die Ebne von Athen war nach bren Seiten von Bergen umgeben, welche icon in maliger Entfernung von ber : Stadt fie begreusen. Wer von ber Acropolis und bem Partbenon berunter Die Gegend übenfah, erblicfte im Often ben zwege gipflichten Symettus, im Morben ben Dentelicus mit fetuen Marmorbrichen; nach Mordweften roase aber die niedern Berge noch in weiter Rerne ber Entheron bervor; im Gudoften lag, faft am Enbe ber landzunge, bas filberreiche laurium; nur gegew Submeffen fcmeifte ber frepe Blief ungehindert aber die Safen und ben Saronifden Deerbufen, mit feinen Infeln Galamis und Aegina, bis 20

<sup>3)</sup> Die reichen Compilationen bes Menrftus aber ben Die raceus, fo wie uber bie Stabt Athen felbft, die Arropolis, ben Etramiens te. (Gronov. Thef. Ant. Gr. Vol. II. III.) enthalten faft alle Stellen ber alten Sarifutelo ler baraber.

ber boben Bitra von Corints 4). Bon ben Sauptorten der Cantons, (Inpu); in welche Mts tica getheilt war, (man gablee ibrer über 170) erblinkte man hier viele; und auch von benen welthe Die Berge verberften, bestimmte man boch leicht Die Lage. Reiner berfelben mar bebeutend als Stabt: und boch maren wenige, Die nicht ibre Merkwürdigfeiten, nicht ibre Botterbilber, Mitere und Tempel batten; benn mo auch ber Athener in feinem tanbe manbeste, ba, nufte immer irgend etwas ibm bentunden, bag en in Atrica fen. Bon . mehreren riefen fcon bie Ramen graße Erinneruns gen jurud; und Reiner war von Mehen fo entferne; daß es mehr als einer Lagereife bedurft batte guibm ju gelangen. In etwa funf Gunben mochte mon brauen an ber entgegengefahten Rufte Miteica's bas unvergestiche Marathon und feine lange aber fibmale Cone 5) etreichen. Smitun am Gubenbeber Satbinfelemar feche, bie borofiche Grenze etc ma funf Meilen entfernt.

Diese letzere, To oft von Rebeln bedeute Lands fchaft, welche Uttica im Mordwesten begrengte, zeigte

<sup>4)</sup> CHATRAUBBIAND leineraire etc. I. p. 206.

<sup>.3)</sup> CHANDLER travels p. 163. Die Beschreibung nicht nur, fondern auch bie Charte und Abbilbung ber Gegend giebt Clarke Plates II, 2. Pl. 4. 5.

reigte faft in jeber Rudficht eine verfcbiebne Rax tur. Boeotien mar burch die Rette bes Belis con, bes Entheron, bes Parnaffus, und nach ber Meerfeite bin bes Ptous eingeschloffen; Die fammtlich eine große Gone umringten, ben Saune theil bes tandes. Bablreiche Bluffe, ber bedeut tendfte unter ihnen ber Cephiffus 6), batten bier, von ben Soben beruntertommend, vermuthlich fange ftagnirt und Geen gebildet, won benen ber Copais ber größte ift. Babricheinlich bat er unterirdifche Abfluffe; benn feine Gewäffer, fonft burch fünftliche Canale verbreitet, haben fich feite bem biefe in ben neuern Beiten verfielen, bennoch fo verringert, daß er ju einem Sumpfe ausgetroch net ift 7). Gben Diefe Bluffe fcheinen aber auch ben Boden Boeotiens einft gebildet ju baben; ber ju ben fruchtbarften Griechenlands geborte. Much war Boeotien vielleicht die am ftartften bewohnte Landfchaft; benn feine andre batte eine folche Une jahl bedeutender Stadte aufzuzeigen. Die Rabe

<sup>6)</sup> Bon bem Cephiffus in Attica verfcbieben.

<sup>7)</sup> Bartholdy Bruchtude 2c. G. 230. Ueber bie uralten unterirbischen Abfüsse bes Sees, die just den merkwürdigesten Ueberresten der altesten Wasserbaufunst gehören, wie über die ganze Geographie und alteste Geschichte Bocotiens ist ein helleres Licht verbreitet in C. Orfr. Urüller Geoschichten Hellerischer Stamme und Stadte B. I. 1820. Mit einer Chatte.

men fast aller werben hausig in der Geschichte ger nannt; denn das Schicksal wollte es, daß Gries chenlands Loos fast immer in Boeotien entschieden werden mußte. Ben Plataeae ward seine Frenheit errungen; ben Chaeronea gieng sie verlohren; ben Lanagra siegten die Spartaner; ben tenctra ward Spartas Macht auf immer gebrochen. Als Haupt der Boeotischen Städte betrachtete sich das siebens thorige Theben; (mehr durch seinen Umfang als seine Gebäude, ausgezeichnet;) ohne deshalb von allen daster anerkannt zu werden. Die Anmaßung dieses Thebanischen Principats über Boeotien, ward entschiedend wichtig in einzelnen Zeitpunkten der griechischen Geschichte.

Der Cithaeron trennte Boeotien von Attica, ber Parnassus von Phocis. Diese Landschaft von mäßigem Umfange, und sehr unregelmäßiger Gestalt, dehnt sich im Suden längs dem Corinsthischen Meerbusen aus; und wird im Norden der das Deta Gebirge begrenzt. Hier sinden sich die Passe, der wichtigste ben der Stadt Elatea, (deshalb schnell ben seinem zwenten Einfall in Griechenland von Philipp besetz;) welche die Wesge nach Boeotien und Attica öffnen. Das vers bete Gebirge des Parnassus, an welches einst der Ruhm von Phocis geknüpste war, bietet jest dem Wandrer

Wandrer nichts mehr als Erinnerungen bar. Un feiner fühlichen Seite, aberfchattet von bem boppele ten Gipfel, lag Delphi; etwas über ber Stadt ber Tempel, bas Orafel bes Apollo. In jabilofer Menge prangten bier unter bem Schuge bes Bot tes einft die Deifterwerte ber Runft; Die Roftbars feiten und frommen Beihgefchente ber Boller, ber Stabte 8), und ber Ronige. Bier reiften, fofflie der als fie, in dem Rath ber Amphictionen Die ers Ren vollerrechtlichen Marimen ber Bellenen. Bier ftromten an ben festlichen Tagen, wo die großen Spiele Des Pothiers wiedertehrten, (nur von Olomvias Glanze überftrable;) Die Buge ber Balle fabrtenden und bie Schaaren ber Schaner: hier. am Caftalifchen Quell, ertonten im feperlichen Bettftreit die Lieder der Dichter; und, erhebenber noch ale fie, ber Buruf ber Menge!

> Alle jene Bluthen find gefallen Bor bes Nordes winterlichem Wehn!

Auch nicht einmal bie Muinen bat bie Beit uns übrig gelaffen! Dur ein zweifelhaftes Dentmat fceint noch ben Plag ju bezeichnen, wo einft - Dedie

<sup>8)</sup> Manche berfelben hatten bier, fo wie gu Olympia, eigne Schabtammern. Roch in feinen Beiten foldet Prinrus XXXIV, 17. bie Babl ber Statuen ju Delphi, wie gu Olympia und Athen, auf 2000 an!

Dedipns seinen Bater lains erschlug; und indem die legte Spur alles Großen und herrlichen vers fomand, wird nur noch bas Andenken eines Berbrechens bezeichnet ?).

Die Landschaft Phocis und ber Parnaß tremennen das doppelte Loris von einauder. Die offiliche Landschaft, von den benden Stämmen bes wohnt, die von der Stadt Opus und von dem Berge Knemis die Benennungen trugen I), liegt längs dem Euripus, oder der langen Meerenge, welche die Insel Euboea von Bocotien irennt; und murde kaum etwas der Erwähnung würdiges aufzuweisen haben, wenn nicht die ungertrennlichen Mahmen von Thermopplae und Leonidas sogseich jes des edle Gemuth bewegten!

Drenhundert Sparter ziehn in langer Helbenreihe Durchs Thor ber Ewigkeit ben andern hier voran 2)!

"Ben Thermopplae, fagt Herodot 3), erhebt fich man der Westfeite ein steiles und unjugangliches "Ge:

<sup>9)</sup> Bartholdy Brudftude G. 251. Man vergleiche die Auficht ben Clanke Plates II, 2. Pl. 20. 14.

<sup>1)</sup> Locri Opuntii und Epicnemibit.

<sup>2)</sup> Noch beigt man dort ihr Grabmahl. Man fabe bie Abbilbung begelben und ber Gagend bep Clanus pl. 25.

<sup>3)</sup> HEROD: VII. 176.

"Gebirg, das nach bem Deta giebt; an ber Dfte "feite ber Strafe aber find bas Meer und Mografte. In bem Dag giebt es warme Queffen, "ben benen ein Mear bes Bereutes fiehr. 33man von Erachin nach Gellas geht, fo ift ba "ber Weg nur ein halbes Plethrum (50 guß) "breit; doch ift bier noch nicht die fchmafte Stels "le; fondern vor und hinter ben Thermopplen, "wo nur Ein Bagen fahren Pann." Go murde alfo Thermopplae der einzige Weg, der aus Thef. falien nach Bellas ein Beer führen konnte, uber bas Gebirg nur bochftens ein Fußsteig lief; mib nicht bloß in bem Derferfriege, fonbern auch in Philipp's Zeitalter ward Thermopplae als bas Thor von Griechenland betrachtet.

Das westliche kocris, am Corinthischen Meers bufen, von den Dzolis bewohnt, mar, wenn gleich größer an Umfang, doch armer an Mertwurdigfeis ten. Aber bas Schiekfal bat gewollt, baß fein Safen Raupactus, mabrend fo viele der rubmvolls ften Stadte ihre Wichtigfeit verloren, oder gang verfchwanden, Die feinige behalten follte. Er beift jest Lepanto, und Diefer Rabme ift vielleicht bas einzige, das in dem neuen Griechenland fich verfoonert bat.

Seerens Ibeen; Griechen I.

Die westlichen Lander von Hellas, das raube Aetolien, und das waldbedeckte Acarnanien, wenn gleich an Umfange die größern, stehn doch an Ruhm so weit hinter den andern zurück, daß der Geschichtschreiber wenig mehr als sie nennen kann. Die Natur war hier nicht minder groß und frengebig; bende lagen an dem größten Flusse von Hellas, dem Achelous, der sie trennte; bende waren von Hellenen bewohnt; bende einst durch Heroen verherrlicht; und dennoch blieben Aetoler und Acarnaner Barbaren, als die Athenienser die tehrer der Nachwelt wurden. — Wie schwer ist es, die Geschichte der Bildung der Wölker zu ergründen!

Die Bergkette des Deta, welche weiter weste sich den Rahmen des Othrys und zulest des Dine dus annimmt, der, nach Norden sich hinauszies hend, mit den Macedonischen Gebirgen zusammens hängt, erenne das mittlere von dem nördlichen Griechenland. Theffalien, die größte aller grieschischen Landschaften, wenn sich gleich ihr Umfang nicht genau angeben läßt, weil nach Norden die Grenze unbestimmt wird, bildet den östlichen, Epirus den westlichen Theil desselben. Kaum gab es eine griechische Landschaft, sur welche die Natur so viel gethan zu haben schien, als These salten.

Mach bren Seiten umgaben es bie eben eenannten Gebirge; nach Often, an ben Ruften bes Aegeischen Meers, ragten noch über fie bie Bipfel des Offa, und des gotterbewohnten Olome pus bervor. Man tonne Theffalien mit Recht bas land bes Veneus nennen; ber, vom Dinbus berunterfommend, es von Westen nach Often burche fliefit. Gine Menge Rebenfluffe eilen, von Morben und Guben ber, Diefem Sauptfluffe ju: und zollen ibm den Tribut ihrer Gewäffer. Er batte. fo berichten die Dadrichten der Ulten 4), Sabre bunderte ftagnirt, bis er, ale ein Erdbeben ben Olympus und Offa trennte 5), burch bas liebliche Tempe 6) feinen Musgang jum Megeifchen Deere fand. Go entstieg die Ebne Theffaliens ben Rluthen; ein fetter Boben, lange burch fie gebangt. Rein andres land batte eine folche innere Baffers

UTE

<sup>4)</sup> HEROD. VII. 6. STRAB. IX. p. 657.

<sup>5)</sup> Bum Andenten bavon ward in Theffallen das Fest ber Pelorien gesepert, das und in einem christischen Fest fortzuleben fibeint. Barcholdy G. 137.

<sup>6) &</sup>quot;Tempe macht gleichfam ein drevsaches Thal, das am, "Ein = und Ausgange weit geöffnet, aber sehr schwal "in der Mitte ist." So Hr. Bartholdy; der unter den neuern Reisenden uns die neueste Nachricht von Tempe aus eigner Ansicht gegeben batte; (Bruchstüte ic. S. 112 ic.,) zu der jest die Beschreibung und Aussch von Charke kommt; Plates T. 11, 2, 25.

verbindung; es batte nur einiger Gulfe ber Runft bedurft, um fie allgemein ju machen. Sein fuchtbarer Boben war gleich gefchicft jum Rorne ban und jur Biebzucht; feine Ruften, befonders ber Mcerbufen von Pagafa 7), boten die beften Bafen ber Schifffahrt bar; fanm ichien bie Das sur einen Bunfch unbefriedigt gelaffen ju haben. Much war es in Theffalien, wo ber Sellenische Stamm, ber Sage gemäß, fich juerft bem Ackers bau ergab; und von wo aus feine Zweige fich wieder über die füblichern lander verbreiteten. Die Mahmen feiner Landschaften riefen fast jebe auch eine Erinnerung aus der Urgefchichte und Beldenzeit der Nation zuruck. So Pelasgiotis und Theffaliotis. In Estiaeotis erfannte ber Dorifche Stamm feine alteften Wohnfife; und wer borte ben Rahmen von Phehiotis, ohne fich an den Belben ber Ilias, ben großen Deliben, ju erine nern? Much blieb Theffalien ein volle und flabtes reiches Land. Lariffa in ber herrlichen Gone ges legen, und Pherae, maren im Innern', Joleos, von wo die Argonanten ausschifften, und Dagnefia an ben Ruften berühmt. Aber vielleicht mar es ber Reichthum ihres Landes felbft, der den Theffalieriz

<sup>7)</sup> Pagasa selbst (uedmals Demetrias) Jolcos, und außer-

faliern verberblich marb. Sie fdwelgten im finne lichen Benuf: die Theffaliften Tafeln maren berubmt: nicht fo bie Werte bes Beiftes: und uns geachtet ber gotterreiche Dinmp ibr land begrenzte, fo bat fic boch nichts Bottliches ben ihnen ents wickelt. Ift es ju vermundern, wenn ben biefer groben Sinnlichkeit Die Belbstfucht Die Batetlands liebe erfticte; wenn weber Selben noch Dichter, von ibr begeiftert, fich beben tonnten? Ungr: die und Epranney folgten bier einander in gewohne Hichem Bechfel; und baburch ftete reif fur die Unterjochung febmiegte fich Theffalien von felbft unter bas Noch von ben Derfern, fo wie nach: mals von Philipp.

Jenfeit bes Deneus verlor fich fcon ber reine Stamm und bie Sprache ber Bellenen. Man faub bier andre Bolferschaften, mabricheinlich Minrb fchen Urfprungs; . Perrhaeber, Achamanen und andre; die fich jedoch nach Strabo's Bericht bald ben Theffaliern, balb den Macedoniern au Biblien 8). Richt anbers war es in bem westlich gelegenen Epirus. 3mar herrfchte hier ben ben Moloffern ein griechtiches Saus, bas ber Meack ben , Machfommen Achille; zwar vernohm man bier

<sup>2)</sup> STRABO VII, p. 494.

hier in bem beiligen Sann von Dobona noch bie Dratel bes Sellenischen Zeus; aber bie geofene Babl ber Ginwohner icheint nicht mehr Sellenischen Geschlechts gewesen zu fenn.

Dieg fefte Land von Bellas mar von einem Rrang von Infeln umgeben; Die, allmählig von Bellenen befett, auch als Theile desfelben betrache Sie ragten fast alle mit grun be: tet wurden. franten Scheiteln über bas Meer bervoc; Die Sipfel von Felfengebirgen, beren Bug auf feinem Grunde ruft. Go icheint es taum zu bezweifeln, daß wir noch in ihnen die Ueberbleibfel einer fruberen Welt febn; als einft die Gemaffer, welche bas bobe Mittelafien und Mordafricas Sandwuften bebede ten, fich verliefen; und bas Mittelmeer und ben Pontus, als zwen große Behalter, jurudfließen. Bewohnlich erug jedes biefer Gilande benfelben Rahmen mit feiner Sauptftadt, beren Bebiet es ausmachte; Die bren großen Inteln, Suboea, Errs ta und Epprus ausgenommen, beren jebe mehrere Saft jebe batte ibren Rubm. Stadte enthieft. und ibre Mertwurdigfeit. Das fruchtbare Corenea 9) rubmte sich, wie noch jest, feines Safens und feiner Schiffe. Das kleine Jehaca ward uns fterblich mit Obnffeus und homer. Enthera im Süden,

<sup>9)</sup> Jest Corfu.

Gaben, mar ber Bobnft ber Paphifchen Gottin. Meging, wie flein es auch mar, blubte frub burch feinen Sandel, und ftritt lange mit Uthen um bie Berrichaft bes Meers. Welcher Grieche borte Salamis nennen, ohne bag ibn fein Befuhl über Die Barbaren ethob? Das langgeftredte Guboea hatte feine Fruchtbarteit; Thafos feine Goldaruben: Samothrace feine Mofterien. - Und in jenem Labns rinth ber Encladen und Sporaden, jest ber Archie pelagus genannt, welches Enland batte nicht ben Dichtern Stoff zu einem Somnine bargeboten 1)? Delos und Marus batten ibre Gotter; Daros feinen Marmor; Melos fein Unglud 2)! Wenn fo viele berfelben jest verbbet find; wenn bas reizenbe Enthera ein nacter Relfen, wenn Samos burch Sumpfe verpeftet wird; wenn die Ratur felber bier gealtert ju fenn fcheint; wird man barum auf Die frubern Zeiten juruchlichließen wollen? Mauber und icharfer weben allerdings jest bie Etelischen Binde über Die tahl gewordenen Gipfel der Berge; in ben verobeten Chnen figeniren bie Bache; aber ber Wechfel ber Jahrszeiten beingt auch noch jeft wechselnde Unblicke herver; und dem Reisenden, Dem

<sup>1)</sup> Ift es nothig an die Somnen bes Callimachus ju erinnern ?.

<sup>2)</sup> Man febe Thucrdines V. 116.

**D** 4

dem der Archipelagus jest traprig und veröbet ersscheint, wurde er wenige Monathe später eines lachenden Anblick gewähren. "Im Frühlinge sund zobiese Inseln mit grünen Rasen, mit Ausmoness wund Blumen von allerlen Farben besäer. Im Monath August aber, wenn die Nordwinde weben, zist Alles verdorrt und aufgetracknet; und erst im "herbst treiben, die abgesengten Felder wieden "Kräuter hervor.

Diese Ansicht Griechenlands, wie entfernt fix auch von einer eigentsichen Beschreibung bleibt und bleiben sollte, führt uns doch von selbst auf einige Bemerkungen, die vielleiche schon im voraus ets mas Licht auf die Geschichte der Nation werfen konnen.

Erstlich: Griechenland war in fich felbft schon geographisch so gabeilt und zerriffen, bast nicht wohl eine einheimische Alleinherrschaft entstehen konnte. Richt leicht konnte Theffalien die stüdichen Theile jenseits des Deta, noch weniger Hellas den Peloponnes, oder der Peloponnes Hels ias beherrschen. Die Natur selber hatte die Brust:

<sup>3)</sup> Bartholdy Brudftude ic. S. 194. Man überfebe bie gange Schilderung Diefes Reisenden vom Archipelagus nicht.

Birnftmehren aufgeführt, fur bie, welche fren fenn mouten, und fren ju fenn mußten. Bie leiche waren die Thermopplen, wie leiche ber Iftimus ju vertheidigen ? Was die Uebermache eines aust wartigen Groberers vermochte, wird bier uicht in Anschlag gebracht; und mas vermochte felbft biefe, fo lange die Ration nicht felber ihre Feffeln fich fchmiebete ?

Rerner: Benn gleich Griechenland von viet len Landern an Arnchtbarfeit übertroffen marb, fo ift es boch fdwebe, und wenigstens in Europa une moglich, ein Land von gleich beschränktem Umfange ju finden, mo die Ratur den verschiedenen Zweis gen: bes Gewerbfleifins fo mannigfaltig vorgegrbeis terfhatter | Griechenfand mar nicht blog Ackerland uicht bloß Beibeland, wicht bloß Sandelsland, - es war Alles jugleich; aber bie verschiebenen Theile zeigten boch eine besondre Unlage ju diefem oder jenen. Bar bas fruchtbare Meffene für ben Betraidebau geschickt; fo mar es Arcadien fur bie heerben. Attica rubmte fich feines Delbaues und feines Somettischen Sonigs; Theffalien Roffe. Bergbau mar fparfam, aber auf taurium wie auf Thasus nicht unbefannt. Fur Gewerbe und Sandel pagten Die Seeftadte; und wie laden Die gerriffenen Ruften und ber Krang von Infeln D 5 lut

jur Schifffahrt ein? War es nicht diese Bielseiz eigkeit des geschäftigen tebens, welche eine Wield feitigkeit der Ideen und Kenntniffe erzeugte? Ward sie nicht die Grundlage zu der weitern Ausbild dung der Nation?

Endlich: Kein andres Land von Europa hatte eine so günstige Lage jum steten Verkehr mit den altesten gebildeten Vollern der westlichen Welt. Nach Alein: Usien, nach Phoenicien, suhrte ein Weg von Insel zu Insel. Nach Italien eine Ueberfahrt; und wie weit war es bis zu den Aegyptischen Küsten? Schon in den sabelhaften Zeiten fand man den Weg von den Theffalischen zu den Colchischen Ufern; wie viel früher und leichter nach jenen Ländern, wo keine symplegadissiche Alippen der kühnen Argo den Durchgang zu versperren drohten?

Zwenter

## Zwenter Abschnitt.

Aeltefter Buftand ber Ration; und ihre Bweige.

Die Nation der Hellenen, wie sie sich selber von einem alten Beerführer nannte, (benn ben Dahmen ber Griechen erhielt fie von Fremben;) bewahrte in ihrer Mitte manche Sagen über ihren frubeften Buftand auf, welche fie auf eine gieme lich gleiche Stuffe mit den wilden Bollerschaften fegen, die in den Balbern von Morbamerica um: berirren 1). Es hatte biefen gufolge eine Beit gegeben, wo fie, noch ohne Ackerbau, nur von ben frenwilligen Gefchenken des Waldes lebte; ja wo felbst bas Feuer bem Simmel entwandt wer ben mußte, um den Sterblichen ju dienen. In deß breitete fie fich icon in jenen Zeiten all mablig über bas tand aus, bas fie nachmals inne batte; und verbrangte bie frembartigen Bollerfcaften,

<sup>1)</sup> Azschyl. Prom. vinct. v. 442 etc.

schaften, ober diefe verschmotzen sich mit ihr. Biel erzählte die Sage von den Wanderungen der einzelnen Stamme, von den südlichen in die nord: lichen, und von diesen wieder zurück in die sichen lichen Theile; allein ein eigentliches Nomadenles ben, wie die Boller Mittelasiens, hatten doch die Griechen so wenig geführt, als és die Gersmanischen Nationen geführt haben. Der geringe Umfang, und die gebirgigte Beschaffenheit ihres Landes, die nur mäßigen Heerden die Weide dars boten, konnten dieß nicht gestatten.

So viel wir aus den sehr unbestimmten Zeits angaben dieser fernen Periode schließen konnen, scheint es, daß besonders in dem vierzehnten und drenzehnten Jahrhundert vor dem Ansang unsrew Zeitrechnung diese Verbreitung des Hellenischen Stammes über Hellas in solchem Maaße erfolgt sen, daß er durchgehends der herrschende Stamm wurde. Denn als solcher erscheint er bereits das mals, vor dem Trojanischen Kriege. Das Volk der Pelasger, das mit ihm zu den Ureinwohnern des Landes gehörte, und, verschieden durch seine Sprache 2), auch als verschiedener Herkunst bes trachtet werden muß, ward, wenn gleich früher das mächtigere, doch immer mehr beengt; und wanders

<sup>2)</sup> HEROD. I, 57.

vanberte entweber nach Stalten und andern Be: unden aus: ober wo es, wie in Arcadien und Meica fich noch behauptete, vermifchte es fich boch allmablig mit den immer machtiger werbenben Bellenen, bis es fich endlich gan; unter ihnen verlor. Ben Diefer Berbreitung ber Bellenen fonderten fich aber ihre einzelnen Saupeftamme mehr von einans ber ab; und biefe Absonderung mard jugleich fo bleibend und fite Die Rolge jo entscheidend wich: ug, daß bie innere Geschichte ber Ration gro: fentheils an ihr bangt. Bon ben vier Baupte weigen bes gangen Stammes, ben Jonern, Do: tern, Meolern und Achaern, ragten bie benben erften, ba die Meoler fich meift mit ben Dorern verschmolzen 3); und die Achaer, anfange mache tig, nachber auf ein enges Bebiet befdrauft mur: den, fo febr bervor, bag fie als die Sauptbeftande weile ber Ration angesehen werden muffen. Es ift fir die Kennenig bes Bolls wichtig ju wiffen, in welchen Theilen Griechenlands Diefe einzelnen Stame me ihre Wohnfige hatten. Aber diefe Bobnfige blieben nicht immer Diefelben; bie Sanpibegebens beit, wodurch fie fur die Rolge bestimmt murben, eteignete fich bald nach ber Beendigung bes Eros janifden

<sup>3)</sup> Schon Euripites, mp er in Jon v. 1581 etc. die Stamme ber Hellenen und ihre Berbreitung foilbert, übergeht die Reoler mit Stillschweigen.

janischen Rriegs. Bis auf diese Beiten berunter war der Stamm ber Achaer fo machtig, bag So: mer der, wie ichon Thuendides bemerkt 4), noch teinen allgemeinen Rabmen fur bie gange Ration bat, ihn gewöhnlich von ben übrigen unterscheibet, Die er zuweilen unter der Benennung ber Panbele lenen zu begreifen pflegt 5). Er batte bamals bennahe ben gangen Deloponnes, mit Ausnahme berjenigen Landschaft, Die, nachmals von ibm befest und genannt, ju jener Beit noch Jonien bief, inne; und ba die Gebiete des Agamemnons und Des nelaus, ber machtigften ber griechischen Gurften, bende in jener halbinfel lagen, wie konnte es ans bers fenn, als daß den Alchaern ber erfte Dias gebührte? Aber bald nach diefem Rriege traf ges rabe Diesen Stamm bas loos theils unteriocht, und in Die bartefte Dienftbarteit verfeget 6), theils aus feinen Wohnfiben verdrangt, und auf eine kleine Landichaft, feitdem von ibm Achaja

<sup>(4)</sup> Thucrd. I, 3.

<sup>15)</sup> Haustapus nal 'Axaioi, wie Il. II., 530. Die Heisten eine ihm zwar noch vorzugsweise die Bewohner: von Thessalien; aber in dem Ausdruck Panhellenen liegt doch auch schon der Beweis, daß dieser Nahme bereits damals ansieng einen allgemeinen Sinn zu bestommen.

<sup>6)</sup> Die Heloten ber Spartuner waren großentheils aus ben unterjochten Achdern hervorgegangen. Theopomp. ap. Athen. VI., p. 265.

Achaja genannt, beschränft ju werben. Ge mar bieß eine Rolge ber Wanderung ber Dorer, unter ber Rubrung ber Rachtommen bes hercules; wele de zwar junachit die Eroberung des Peloponnefes zu ihrem Sauptziel batte; modurch jedoch bie Bohnfige ber mehrften Sellenifden Stamme vers andert murben. Geit biefer Beit marb faft ber gange Peloponnes von ben Dorern, und ben fie bealeitenben Metolern, (ihren naben Stammvers manbten, fie batten Glis inne,) befest; mur bie Landichaft Achaja ward jest bas Gigenthum ber vertriebenen Achaer, aus der fie wiederum bie Jos nier verjagten. Aber auch ein großer Theil bes übrigen Bellas mar von Bollerichaften befekt, Die, wenn fie auch nicht ausbrudlich Dorer genannt murben, Doch durch ihre Digleete ihre Dorifche Abkunft verriethen; Boeotier, Locrier, Theffaler; felbft die Macedonifchen Bellenen geborten baju; und wenn die Bewohner ber weftlichen Ruftenlanber und Infeln noch querft Meoler beifen, fo werben fie boch nachmals, (ihre Dialecte maren fich zu abnlich) nicht mehr von ben Dorern uns terfcbieden. Wie verbreitete fich außerbem biefer machrige Stamm nicht nach Often und Weften bin burch feine Colonien? Debrere ber Infeln bes Archipelagus maren von ihm befegt; an der Rufte Rleinaffens, noch mehr aber an ben von Unters

Unteritalien und Skillen, ja sethst von Africa in Eprene, blühten seine Pflanzkadte aus. Det Jonische Stamm erhielt sich auf dem festen kans de von Griechenland, zwar so viel wir wissen, nur in Attica 7). Aber Attica allein wog auch an Ruhm und an Macht das übrige Griechenland auf. Die große Insel Euboea war meist, mans che der kleinen Inseln des Archipelagus waren ganz von ihm besetz; aber an der Küste von Kleinsassen verdunkelten seine Pflanzskädte die der übrisgen; und an denen von Italien und Sicilien gas ben sie ihnen wenig nach.

Won ben frühesten Zeiten an blieben biese benden Stamme fortdauernd durch hervorspringende Eigenthamlichkeiten von einander verschieden, well che selbst die allgemein werdende Bildung nicht verwischen konnte. Dem Dorischen Stamm war der Character des Ernstes aufgedrückt, der sich in

<sup>7)</sup> Die andern Joner, sagt Herodot, und selbst die Atherner, legten den Nahmen ab; nur die in Klein Affen behielten ihn formlich bev. Hanod. I, 143. Deshelb läßt sich seine Verbreitung nicht so genau bezeichnen; wie man denn überhanpt nicht darauf ausgehen muß, jedes griechische Wolften auf feinen Ursprung juruckfahren, und etwa gar einen allgemeinen Stammbanm von ihnem entwerfen zu wollen. Das hätten die Griechen selber nicht vermocht: aber die Hauptstämme blieben verschieden.

in feiner wollsonenben Sprache, in feinen Belin gen, feinen Tangen, ber Ginfachbeit feiner Lebens. art, und in feinen Berfaffungen zeigte. Er bangt mit großer Festigkeit an ber alten Gitte, ibr gingen großentheils feine Ginricheungen bes bfe fentlichen und des Privatlebens bervor, wie fe burch Die Borfchriften feiner Gefeggeber demnachft belimmt wurden. Bro ibm galt ber Borgug ber Befchlecher und bes Alters. Die Regierungen ber Dorifden Stadte waren ursprünglich immer mehr ober weniger die Regierungen reicher und eb: ler Gefchlechter; und icon barin lag ein Grund ber ardgern Reftigleit ihrer Berfaffungen. Der gute Rath ward ben ber Erfahrung des Alters ge: fucht; wo ber Greis erschien, ftanb ber Jungling auf. Die Religion mar ben ben Dorern meniger Begenstand des lurus; aber fie blieb ihnen defto mehr Gegenftand bes Beburfniffes. Bas batte ber Dorer michtiges begonnen, ohne das Oratel por ber gefragt ju baben? - Alles biefes gilt von ben früheren Zeiten. War die Chrfurcht vor der vas terlichen Sitte einmal besiegt, so fannte ber Doper auch feine Grenze mehr; und Larent fonnte in Ueppigleit, wie Spracus an innern Sturmen, alle übrigen Statte übertreffen. Seit Der Ginman: derung biefes Stammes in ben Deloponnes, marb sowohl ber größte Theil Diefer Saibinfel, als auch Beeren's Ibeen; Griechen I.

bes benachbarten festen Landes von Sellas, von

Gine viel größere Beweglichkeit und Reigbars feit zeichnet bagegen ben Jonifchen Stamm aus. Alte Sitte band ibn viel weniger als ben Dorer. Er war leicht bereit fie ju verlaffen; fobalb fein Bergnugen baben feine Rechnung fand. Er wollte genießen; und ichien immer gleich empfanglich, für ben verfeinerten Genuß bes Beiftes und ber Sinnlichfeit. Er lebte in feinen geften; ohne Ge: fang und Tang war fur ibn feine Freude. Geine meiche Sprache erinnert faft an die Dialecte ber Subfee; aber auch ben ibm, fo wie ben ben bortigen Bollern, beftatigte fic die Bemerfung, baß eine weiche Sprache beshalb teinesweges bent Mangel von friegerifchem Muth bezeichnet. In ben Berfaffungen feiner Staaten wurden erbliche Rechte entweder gar nicht jugelaffen, oder boch nicht lange gebulbet. Es maren Bolfsherrichaften, zwat burch manche Ginrichtungen befchrantt; aber bas Boll gab boch ben Con an. Unf Alles tonnte man' ben biefen Staaten eber als auf innere Rufe Richts aber war fo groß, bas fle nicht glaubten erreichen ju tonnen; und eben weil fte es glaubten, haben fie es nicht felten wirklich erreicht.

Diefe Berfchiedenheiten ber Saupeftamme, in ihren Unlagen mußten gleich im vorgus bemerte merben. Es giebt wenig Gegenftanbe in ber Befchichte, bie felber, und noch mehr beren Splgen, fo wenig erlautert maren, als die Charactere ber Boller, und ihre Abeheilungen. Und boch find fie es eben, melche gemiffermaßen die Brundfaben bes Gewebes ber Bollergeschichte bifben. aus fie auch immer, oh aus ben Abstammung, oder ben frubften Guttichtungen, oder aus bepben, bervorgeben mogen of lebrt die Erfahrung, baß fie bepnahe unvertilgbar, find. Durch bas Benge Der Bellenifchen Weschichte lauft ber Unterschieb bes Dorifden und Jonifden Stommes. Aus ibm ging, wenn auch zugleich burch andre Urfachen genahrt, ber tiefgemurgelte Groll von Sparta und Athen bervor; und wer weiß nicht, bag an bie Beschichte Diefer Sauptftaaten Die bes übrigen Griechenlands gefnupft werben follte?

Die Berichiedenheit bet Stamme und ihrer Unlagen ward und blieb jugleich eine Saupeurfache ber nachmaligen politifden Berftuckelung. Es gab schwerlich ein Land von abnlichem Umfange in Dem eine folche Menge von Staaten neben einander bes ftanden batte. Gie lebten, fleine und große, (in wie fern man bas nur verhaltnifmagig Große E 2

fb nennen tann,) feber auf feine Beife; und eben barum blieb in Griechenland, gesichert vor der Starrfucht ber großen Reiche, des innern Lebens fo viel.

Aus dieser altesten Geschichte bet Nation, was können wir weiter als Bruchstücke erwarten? Wir überlassen es den Geschichtschreibern diese einzeln zu wardigen. Aber die allgemeinen Hauptmomente muffen wir herausteben, welche den frühsten Gang ihrer Bildung bestimmten, wenn wir diese einigermaßen würdigen wollen. Was Religion, was alteste Posse, was fremde Einwanderungen wirkten; wie durch dieß Alles das Heldenalter vorbereitet ward; dieß muß vorläusig erläutert werden, ehe wir dieß letztere schildern können.

## Dritter Abschnitt.

Mittel ber erften Ausbilbung.

## Religion.

Do von dem Irbifchen oder bem Gottlichen bie Bilbung ber Boller querft ausgebe, ift nicht leicht ju enticheiden. Dag bie Beftimmung ber baute lichen Werhaltniffe, bag bie Anwendung ber Mits tel ju einer regelmäßigen und feichtern Erhaltung une fere Lebens, Acterban und Landwirthfchaft, gleichfam Die erfte Grundlage ben Bifbung ber Boller aus machen, fieht nicht ju leugnen; aber fcon fie tonnen feine bebeutenbe Fortfdritte machen, wenn Das Bottliche ihnen nicht ju Bulfe temmt. Wo gebeihet Beiligfeit ben Chen, mo befoftigt fic Selligleit bes Gigenthums, ohne bie Schen vor ben Gottern? Go tief ift bas Irbifche und himme lifche in unfren Matun in einguber perflochten, baß nur burch eine fonefchreitenbe Sarmonie gwifchen benden wir uns über bas Thier erheben. fo ordnete es auch weißlich ber Urheber ber Dim ge, bag bie Entmickelung bas Gbttlichen in juns,

um unfer Dasen zu vereblen, nicht erft eines bos ben Grades von Einsichten und Kennenissen bedarf. Schwer, vielleicht unmöglich ist es, ein Bolf zu finden, bas teiche Sparen woht Migion zeigte; aber nie gab; ga, aber tann, es ein Bolf geben, bessen Religiöstede erft die Frucht einer höhern Philosophie ware.

Die Grunblage aller Religion ift ber Glaube air bebere Beffen, " (wie verfchieben man d'fich Biefel auch bentelle fting, ) wie Biaffis auf unife Schieffale haben Die"hattieliche Bolge biefes Staubens find gewiffe Gebeauche ju ifret Wetth rung ? Unrufungen, Dpfet, Beidente: 'Allee bis feb Bangt 16 mil 11 ven in enfalleben? Empfindungte phismulit, bur annichon fethfrenite wein Imeere Bernbegegent j'e uneffailigig, bon aktem Berfchen and Biffen befregt. mitab vas ift. Bolt'sreligion? Aber wo ver mienfchliche Beiferniut edittetwas ber wacheimur, trennte Ath Toch boni biefen entflichen Glanden fetting Soberes . (wellin glette unfiffeft verfchiebene Beife; D Bas nitr bus Egentitim! El nes eigerin Rielfes von Drieftein, Bon Gingeweiß ten, won Aufgeflarteen wilebeid Benne Bollete ligion mir anf Glauben und unentwickelten Beel fellungen enfelyi fo waren bagegen genen bobeen Rittfett gewiffe tobrent eigen, menten biefes auth baufig :1554

baufig in Bilbern vorgetragen, und gleichfalls Durch außere Bebrauche verfinnlicht werben. Ben. de blieben gewöhnlich von einander getrennt; am fcarfften ben folchen Bolfern, ben benen es eine eigne Prieftercafte gab 1). Aber boch gab es mifchen benden gewiffe Berührungspunkte. Selbft eine Prieftercafte, wie geheimnigvoll fie auch mit ibren Lebren mar, mußte Doch menigftens burch einen außern Cultus auf bas Bolf mirten. Je weniger aber ber priefterliche Stand burch eine fefte Gremmaner von der Daffe des Bolfs abe gefondert ift; um befto mehr wird auch bie Grenge mifchen Bollereligion und Priefterlehre fich vermie fchen. In wie fern alfo bende von einander vers fchieben maren und blieben, muß ber Gegenftand ber gelehrten Forfchung, fenn; fie mit einander vers wechsele zu haben, ift eine ber reichften Quellen ber Irribumer in Begiehung auf afte Religion geworden.

Es gab ben ben Griechen teine Prieftercafte; ja nicht einmal, wie wir weiter unten bemerten wer:

<sup>3)</sup> Ich glaube bieß in ben frühern Theisen biefes Werts nicht nur bep den Negoptern, sondern auch bep den Indern dargethan, und dadurch ein belleres Licht über viele foust nicht zu erklarende Erscheinungen bep diesen Wolfern verbreitet zu haben.

werben, einen scharf abgesonderen Priefterkand: Aber dennich gab es neben der Bolksreligion benihnen eine Religion der Eingeweihten; und ihre Minsterien reichen fast eben so weit hinauf als ihre Volksreligion. Auf bende muffen wir und einzeln einige Blicke werfen, ehe wir die Wirkuns gen der Religion ben ihnen aberhaupt beurrheiten können.

Auch die Bollereligion der Griechen betufrer auf dem Glauben an gewisse übermenschliche Berfen; auf den Sinfluß, den man diesen auf die Schickfale der Sterblichen beplegte; auf der darsauf gegründeten Scheu sie zu beleidigen; und der Sitte ste zu verehren. Nach dem Bericht schom des altesten und zugleich glaubwurdigsten Zeugene, waren indes überhaupt diese Gottheiten nicht Deletenschen Ursprungt; und die gelehrten Forschungen, welche neuere Schriftsteller über die Herlunft von einzelnen derselben angestellt haben, sehen dieß außer Zweisel 2). "Die Hellenen, sagt Herobot 3), "haben ihre Gottheiten von den Pelasgern bekom:
,, men; die Pelasger aber, welche vorher ihre Göte

<sup>2)</sup> Man febe vor allen Creuzer Symbolit, B. II. S. 376 zc. und Bottiger Runftmpthologie Abicon. I. uber Juno.

<sup>3)</sup> HEROD. II, 50. 52.

see verefreen, ofme ihnen befondere Rabmen 3 "geben, haben bie Rabmen ihrer Gottheiten voll "ben Aegyptern angenommen." Diefe Racheint bes Befchicheschvetbers bat Duntelheiten, bie fich nicht vollig aufhellen laften. Gefetz auch gewiffe Sottheiten und bie Urt threr Berehrung fen mis Argopten gefottimen; wie fonnten - fragt man mit Recht - be Rabmen Megyptifchen Urfprunge fenn, ba Die Megnpetfchen Gotternahmen, großens theffe uns nicht unbefannt, gang anders lauten ale bie ber Griechen? Ans Drevbot felber ift fretflich flar, bag bereies in feinfem Beteuten es Sitte bet Megiptifchen Priefter war, fer Gotte beiten mit benen ber Stechen ju vergleichen, unb die Mahmen von biefen unf die der ihrigen gie abertragen: Unb hieraus eeflatt fich wenigftens fo viel, wie ber Gefchichtfdreiber, bet in Megnol ten frees ben einem Bems, einem Dionpfos, etwee Artemis u. a. hatte fprechen boren, Die Sache febr mabricheinlich batte finden tonnen. Aber bes antworter ift bie Frage bante noch feinembegent Denn wenn auch bereits in Betobor's Beitalter bie -Regiptifchen Priefter griethifthe Gotternahmen auf Bre Gottheiten übertrugen, wie laft fic baraus ertlaren, wie die Griechen fie fruber von thient entlehnt haben follten? Zwen Umftunde inden, Die aus Berobot's Worten fich von felbft ergeben, E 1

Minma Biet werigftens einiges blichtengerbreiten. Bewohrt nemlich bat, bie Duelle Hiner Bachrichten. nithe betheimlicht. Ihm waren biefe Berfiches mugen qui Dobond artheilt; es toar alfo Doboneis Men Priefterfage. Das Orafel gut Dobona felben wer leitete: feinen Urfprung von Magnyten abs burfen mir uns munbern, wennignign bort auch Dien Gotheiten ber Grieden von baber ableitete ? Ferner: Aus Serobot) erhelle pie bie Bellenen fe: nithte unmittelbar von ben Aegyptern erhalten, Andern verft burd bie Delasgen alfor erft; aus. der jerinen Sandiff befommen hatten. Wir werben unter meiter bemerken, ibag: bieß: großentheils ibber Erera umber Camorbrace: gefchafe. Rounum: folshe Ummegen fie zunverandere flaffen ?inge Wenben, nicht Bhop hie, Pelasger fie auf ihre Beife umgeformt habens mebe sfie : fie ben Bellenen gabenlieferten ? Engen blefer Art laffen ficht nicht micht mit Sie durbrit entscheiden; min piele aber guch, von Me: apptifchen Gottheigen annch Griechenland getome men fenne mogen, fo iff fo viel gewiff, baf fie Beinegmeges alla baben; tamen. Doß, Dofeibon; Daß Bere, daß Digupfog und andree nicht Aegop. pifcher Bertunft fenn, bat fcon ber Bafer ber Beffichte, nicht vergeffen anzumerten 4), unb bas Charat stat nut und

(4) Manon. II, 50

genigen felt einem Gift bereit

Sent Die Schafffinnigen Unterfinfungen neuerer, forebeit ermalinter, Forfcher außer Zweifel gefest.

Bo aber auch bas Battland ber einzelnen Bottheiten ber' Rellenen urfpelinglich warg fo bites' ben fie boch in Beiethenland nicht, was fe vore Bet gewefen waren Man brantht nur einen Blick auf griechische Religion ju werfen, um fich: au überzeugen, daß die Gottheiten ber Griechen. gang ihr Gigenthum wurben, went fie es auch rriffefünglich micht maren; bas beiße, die Boffiele Tringen, bie fie fib won ihnen machten, waren gang verfcbieben von ben Borftellungsarten ber Wolfer, von benen fie fie angenommen baben mos gen. Be unich immer der Dienft; bes Bene, ber Bere, "bes Dufeithus und biti Phoebus Apolloit eirfpelinglich ju Sunfe mar, - wir Bellas tanne Deir Dinmpifchen in Modrherrficher, ibie ;Ronigin : bee Simmele; ben Erbumgatter; und ben fernbin treff fenden Stralengott. boo ander ben ben ubeigen. Bas ber Sellene dirubrte, mait ju Gold, wohre es auch vorber ; unebles Metall gewefen.

Weim aber die Bolldrefigten ber Geiechen aus ber bunbilbung frember Gotter hervorging, worin bestand biefe Umbilbung, biefes Umstempeln ju ihrem Ligenthum? Was was bas Charactes ristische

Color Topic of the Control to British your reco

riftifche ben Geiechifden Gattermeft? - SBerfieht micht bas Wichtige biefer Frage, ein? Gie, ift es nicht bloß fur Gefchichte ber griechischen Religion, fie ifties for Gefdichte ber Religion überhaupt. Denn bie Mufgabe if eigentlich teine geringere, als den mefentlichen Unterfchied ber Des ligionen bes alten Deienes und Occibents feffs jufegen. Bereiten un generalbell ablengeien Gie bile s entirences on a Boar Lister

den Biefe chexetteriftifde : Benfchiehenfrit : pride Arbeitaber febr beftimmt aus; und bist fich unifes Erachtens auf einen einzigen Gauprpunft gerude führen, ber biebellen fie beit noch erweiten

. หมือชาย์สาย

ง**อักมา แบ**้งโมกา จากกับสังเฉพาะสาร 226 Die Unterfuchungen üben bie Battheiten bes. Dulbute, wie berfchieben : auch bie Beutungen ber Einzelnen fenn mochten, fibren boch immer. podbem Befuftet, baff. Gegeffande und Rrafte ber: Ratur ben ihnen jum Grunde fagen. Co Connten bieß erftich torperliche . Gegenftanbe from, Die Sante, ber Mand, bie Geftiebte, Die Erbe, ber Strom ber bas Land bewiffert; pober es tonne ten Rrafte ber Matur fenn, eine erzeugende, er: battende, zerftorende Rraft; wer, mas bas ge: mobinlichfte mar, - man verband beport mit eine ander; und Gegenftande ber Deteur munben Ben genfidnbe ber Berehrung, in folfern fie Menfie rungen

Rungen ber erzeugenben ober zerficenben Kraft wa: wen. Man amalyfire Die Gottheiten ber Meggie ter, ber Inder, ber Berfer, ber Phryger, ber Phomicier u. a. auch felbft ba', wo ihre Den ening unvollfommen bleibt, Lann man Doch nicht zweifeln, bag iegend eine Ibee biefer Mer baben gum Grunde lag, und immet vorberrichend blieb. Sie batten nut einen Ginn; in fo fern man bies fe Thee baran Entipfte; und die beiligen Sagen ober Dothen von ihnen ericheinen uns eben best baib finnlos, weil wir fo oft jenen Schluffel baju verloren haben. "Die Aegopter, ergafte Bero-"bot 1), hatten eine beilige Sage, bag Beretts "les vor bem Ammon erfdienen fen, und fein Beficht feben wollte. Als Ammon es verweis "gerte, hielt Bereules mit Bitten an; ba folactete "Ammon einen Wibber, umbillte fich mit bem "Bell, feste beffen Kopf auf, und zeigte fich fo "bem Bereules. Seitbem opfern die Thebaer weis "ter teinen Bibber; nur Ginen fchlachten fie "fabrlich am Animonefefte, behangen bas Bit "bes Gottes mit ber Saut; und zeigen zugleich "baben bas Bilb bes hereules." - Ber vot: ftebt dieß Mabreden und bieß Seft aus der bleffen Ergablung? Wenn wir aber boren, bag ber Bibber, bas Aegyptifche Jahr eröffnend, bas Bei **da** 

<sup>5)</sup> HEROD. II, 49.

den fi bes anbrechanben. Frühlingsporbas Arrenies bie Rrublingssonnte. in ihrer vollen Rreftiefen .. fo erflart fich ber Mythus wie bas gefte als Frife lingsfeft, und fymbolifche Darftellung bes anbes chenden Frublings, In Diefem, wie in allen gue bern abnlichen Gallen, mard frenlich ber Gegens fand ober bie Rraft ber Matur ing eine menfchliche Geftalt gehullt; weil ber Trieb, jur menfchlichen Dachbildung unfrer Danne vint: guntiefe eingeprage ift; ja weil er felbft aus ben Befdrankungen ben felben unmittelbar bervorgebt. Ther ben allen Got bes Orients wo bieß geschaf, blieb diese menfchliche Geftatt mir Debenfache, nur bas-une entbehrliche Mittel jur Berfinnlichung. Gie marb nie mehr als biefes. Und barin, liegt ber Grund. meshalb ben allen jenen Bollern man auch nicht bas mindefte Bedenken grug, , von, biefer menfchlichen Form abzuweichen, fie ger entftellen, fobald man ber fpmbolifchen Darftellung glaubte Dadurch eine graffere Deutlichfeite geben, gu tonnen : ober fobald nach vielleicht irgendustn gubrer Zweck baburch erreicht werben follte. 3 Mus biefer Quelle And alle die abentheuerlichen Gotgergeffalten Des Drients bervorgegangen. Der Sippere tragt fein Bedanten, feinen Gottern smangig Mente ju ges ben; ber Phrygier Refice, faine Artemis mit eben fo vielen Bruften bar; ber Megppter feste ihnen Thier:

Thiertopfe auf. Wie veischieben auch diese Bers unstaltungen find, immer hatten fie darin ihren Brund: die menschliche Form blieb Nebensache; die Hauptsache war ihnen deutlichete Bezeichnung (deutlicher auf ihre Weise) des Symbols:

Da bie Griechen bie meiften, wo nicht thre fammelichen Gottheiten aus der Fremde, vor allen aus bem Drient erhielten, fo mar es naturlich; bag fie fie auch ale Symbole jener nathelichen Begenftanbe und Rrafte erhielten; und je weiter wir in der griechiften Theogenie jurudigebn, um Defto beutlicher zeigen fich auch, ihre Botter noch . als folde Wefen. Wer im Beflodus die frabern Botterfofteme nur mit einiger Aufmertfamteit ge: lefen bat, tann bieg feinen Mugenblick vertennen; und felbft ben ben: homerifden Gottern, mer wird es leugnen? blickt jener Urfprung noch burch. Daß fein Beus ben Mether, feine Bere ben Dunfte treis, fein Phoebus Apollo bie Sonne bezeichnet Babe, ift in einzelnen Ergablungen von ihm une verfennbar. Aber gewiß eben fo unverfennbar ift. es auch, daß tiefe alte Symbolit icon ben ibm gar nicht mehr bie berrichende Borftellunge. art ift, bag vielmehr fein Beus icon ber herre fcher ber Botter und Denfcon, feine Bere bie Koninin bes Olymps fen.

**D46** 

Das Wesemliche ber Griechischen Bolegertigion lag also darin, daß sie sich von jenen symbos
bifchen Borfiellougeauten immer mehr losmachte;
aber sich nicht blaß davon losmachte, sondern
auch etwas anders, ewas zugleich Menschlicheres
und Soberes, an ihre Stelle setzte. Die Götter
der Griechen murben monalische Personen.

Wenn wir fie moralifde Perfonen nennen, ifo foll damit teineswegs gefagt fenn, daß ihnen ein boberer moralischer Albel bengelegt marb, ats iber Menfcheit eigen ift; (bas Gegenebeil ift bes tannt genng;) fondern vielmebr, baf ihnen bie gans ste moralifche Ratur bes Menschen, mit -Borgugen und Dangeln, (nur mit ben Rebente: griffen von boberer phyfisher Rraft, mehr getheri: fchem Rorper, und boberer, menn gleich feiness megs immer auch ichonerer, Geftalt) bengelege warb. Diefe Borftellimgegeten aber murben bie bereichenden, murden die Bolleverfiellungen; und fo hefestigte fich jene ungerftorbare Scheibewand twis Ichen griechifden and nichtgriechifden Gattern. me murben mordlifche Wefen; bitfer Chargeter marb ben ihnen bernichend; ja Alles ge fie maren nichts geblieben ale feere Mahmen, batte man ihnen biofon istnommen; ben benib Bothaven blieben ihre Boter nur Perfonificationen .gewiffen Begenftanbei: and Rrafte Rrafte der Ratur; und eben deshalb unmoralifche characterlofe Wefen, wenn man ihnen auch mensche liche Gestalt und gewisse Handlungen und Krafte beplegte.

Saben wir hiermit ben mesentlichen Unters schied ber griechischen und nichtgriechischen Gotter bargestellt; haben wir hierdurch gezeigt worin jenes Umstempeln ber fremben Gotter, welche bie Griechen unter sich aufnahmen, bestand; — so frage sich wie und burch wen jenes Umbilben geschab?

Durch Poesse und Kunft. Die Poesse mar die Schöpferin; die Kunft befestigte die Borftel, lungen, die jene hervorgerufen hatte, durch ihre Darftellungen. Und hier stehen wir auf dem ente scheidenden Punkte, ber der Standpunkt für unsre weitere Untersuchung werden muß.

"Bober jeder der Gotter stammt, ob sie "alle von jeher waren, (fagt der Bater der Ges, "fchichte 6)), und wie sie an Gestalt waren, "das wußten, wenn ich so fagen darf, noch bis "gestern und vorgestern die Griechen nicht. Hes

6) HEROD. II, 53. ... Zeeren's Ibeen; Griechen I. "fiodus und Homer, die ich nicht um mehr als "400 Jahre alter halte als ich bin, diese sind "es, welche den Griechen ihre Theogonie dichtes "ten; den Gottern ihre Zunahmen gaben; ihren "Rang und ihre Geschäfte abtheilten; und ihre "Gestalten bezeichneten. Die Dichter, welche als "ter senn sollen als diese Manner, haben, wie "ich glaube, spater gelebt."

Dieses merkwurdige Zeugniß verdient eine nas here Ansicht. Der Geschichtschreiber bemerkt ben demselben ausbrücklich, daß dieß seine eigne Meisnung, nicht fremde Angabe, sep. Er konnte als lerdings irren; aber er spricht nicht leicht so bestimmt, wo er nicht glaubt bestimmt sprechen zu können. Wir mussen also annehmen, daß seine Meinung das Resultat einer Untersuchung sen, wie man sie in seinem Zeitalter anstellen konnte; und können wir mehr als Er?

Er neunt Homer und Hefiad; und verstehe nas türlich darunter die Verfasser der Gedichte, welche bereits sein Zeitalter unter ihren Nahmen kannte; die benden großen Epoposen Homers, und von Hesiod, wenigstens seine Theogonie. Sollten, wie eine neues re Meinung will, jene Gedichte die Werke mehrerer Versachen, die Sache würde dadurch nicht vers verandert. Man wurde nur fagen muffen: die altern Spifer aus der Homerischen und Hesiodis schen Sangerschufe find es, welche die Hellenische Gotterwelt gebilder haben; und diese Urt sich-auszudrücken wurde vielleicht auf jeden Fall die richtigere senn. Denn schwerlich mag man es bes zweiseln, daß die Nachfolger jener Dichter das Ihrige bazu bengetragen haben.

Nach den Versicherungen Herodot's haben dies se Dichter die Gestalten der Gotter querst bezeich, net; d. i. sie haben ihnen nicht bloß überhaupt menschliche, sondern bestimmte menschliche Formen bengelegt. Sie haben ferner ihre Verwandtschaft, ihre Herfunst, ihre Verrichtungen abgesondert; sie haben also alle die persönlichen Verhältnisse der Sinzelnen bestimmt; und daher sehr natürlich auch ihnen ihre Zunahmen gegeben, die von diesem Allen entlehnt waren. Wenn wir aber dieß Alles zusams mennehmen, heißt es weniger, als: diese Diche ter waren die Urheber der Volksreligion, in so fern: diese auf bestimmte Vorstellungen gegründet war, die man sich von den einzelnen Gottheiten machte?

Damit ift keineswegs gefagt, baß Homer es fich jum 3weck gemacht habe, Bildner ber ... Bollst

Bolfereligion an werben. Er benufte nur baben ben bisberigen Bolfsglauben als Dichter. Abet eben ber Dichtergeift, ber in ben Belben, beren Thaten er fang, nichts unbestimmt ließ; ber ibre Personen und ihre Charactere uns vors Auge fabrt; that biefes auch ben ben Gottern. fand bie Perfonen feiner Gotterwelt fo menig als feiner Beldenwelt; aber er bildete bie eine aus, wie bie andere. Der Rreis- feiner Botter bes fchrantt fich auf eine maßige Zahl. Sie find Be: wohner bes Olymps; wenn auch nicht hausgenoß fen, boch Ortsgenoffen; fie fubren meiftentheils, wenigstens bann, wenn ber Dichter fie uns vor: führt, ein gemeinfcaftliches Leben. Satte unter folden Umftanben nicht auch ein weniger großer Dichter bas Bedurfniß gefühlt fie ju individualifis ren? Wie vielmehr ein Somer? Dag er bieß aber in einem folchen Grabe vermochte, - bieß war bas Werk feines überlegenen Beiftes.

Durch Homer wurden also die Bolksvorstels lungen von den Gottern zuerst bestimmt; und zwar auf immer bestimmt. Seine Gefänge lebten forts dauernd in dem Munde der Nation; und wie ware es möglich gewesen, Bilder wieder zu verswischen, die mit solchen Jügen und Farben gesmalt waren? Zwar wird neben ihm Hesiodus genannt.

genannt. Aber was, find feine Mamenverzeichniffe gegen die lebendigen Bilber bes Maconiden?

So wurden burch die epischen Dichter, das beißt bier bennahe ausschließend, durch homer, die Gotter der Griechen zu moralischen Wesen mit bestimmten Characteren erhoben. Als solche lebten sie in der Vorstellung des Volks; und wie viel auch der spätere Dichter von ihnen dichten mochte, er durste es doch nicht wagen sie in andrer Ges frak, unter andern Characteren aufzusühren, als denen, welche dem Volksglanden gemäß waren. Welche, und wie vielfache Folgen, dieß für die Vildung des Volks haben muß, fällt bald in die Augen.

Je menschlicher sich ein Wolk seine Gotter benkt, desto naher sind sie ihm; desto vertraut licher lebt es mit ihnen. Nach der altesten Workstellungsart der Griechen, wandelten die Götter oft unter ihnen, nahmen Theil an ihren Angeles genheiten, vergalten es ihnen wohl oder übel, je nachdem sie von ihnen empfangen, und vor allen, je nachdem sie mehr oder weniger durch Gesschenke und Opfer von ihnen geehrt wurden. So zeht aus diesen Worstellungen der ganze äußre Eultus nicht bloß nach seinen Formen herver, et

erhalt babnech sein Leben, seine Bebeutung. Wie hatte dieser Eultus einen andern als einen heitern, freundlichen Character annehmen konnen? Die Sotter genießen ahnlicher Freuden wie die Sterbelichen; ihr Wohlleben ist von derselben Urt wie das Wohlleben von diesen; die Gaben die man ihnen darbringt sind dieselben, welche den Sterblichen gefallen; es ist ein gemeinschaftlicher, ein gleicher Genuß. Wie konnten ben solchen Worstellungsarten die Feste etwas anders als Freus denseste werden? und wenn sich im Tang und Gesang diese Freude außert, wie mußten nicht beys de wesentliche Bestandtheile dieser Feste werden?

Eine andere Frage ift es: welchen Einfluß eine folche Religion auf die Moralität des Volks haben mußte? In den Göttern wurden nicht nur keine rein moralische Wesen dargestellt, sondern Wesen mit menschlichen Leidenschaften und Schwäschen. Aber dafür ist auch den Griechen die Idee ihre Götter als Vorbilder der Moralität auszusstellen, gänzlich fremd geblieben; und deshalb konnte auch wohl der Nachtheil, der aus solchen Göttern für die Moralität betvorging, wie sehr auch späterhin die Philosophen dagegen sprachen, nicht so groß sehn, als er vielleicht nach unsern Begriffen zuerst scheinen möchte. Da wo man es

nicht jur Pflicht machte ben Gottern abnlich ju were ben, tonnte auch von ben Fehlern und Bergebungen, Die den Gottern bengelegt murben, feine Entschule Diaung für die Rachabmung bergenommen werden. Much maren felbft in ben Mugen bes großen Saue fens diese Erzählungen wohl nicht mehr als Diche terergablungen, um beren Babrbeit ober Grundles figleit er fich nicht weiter befummerte. Unabhangia won ihnen blieb die Ochen vor ben Gottern. als boberen Befen, welche im Allgemeinen bas Gute wollen, Die Berbrecher verabicheuen, auch ftrafen. Diese Strafe verfolgt fie icon in biefer Welt; benn Strafen jenfeit bes Grabes nahmen Dichtung und Boltsglauben ben ben Gries chen lange Beit nur in fo fern an, als man gegen Die Botter unmittelbar gefrevelt batte 7). Mus jes ner Schen vor den Gottern ward Moralitat im Gans gen, mard aber auch befonders bie Beobachtung ges wiffer Pflichten abgeleitet, Die von großer practischer Bichtigfeit murbe, wie j. B. die Unverleglich: Leit der Rlebenden (Supplices.) die unter Dem besondern Schuß der Botter fanden; die Beiligfeit des Gibes, und bergleichen; beren Berlegung eben

<sup>7)</sup> Man vergleiche meine Abhandlung über den Begriff der Griechen von Strafen und Belohnungen nach dem Lode in: Berlinische Monatschrift Rap 1725.

eben baber auch als unmittelbarer Frevel gegen bie Gottheiten angefeben murde. Allerdings ward alfo ben ben Griechen Die Bolfereligion in einem ges' wiffen Grade Stube ber Moralitat; aber in eis nem folden Grade wie ben uns tonnte fie bieß nicht werben. Daß man ihre Wichtigleit aber als Bugel fur bas Wolf feinesweges verfannte, Dieg beweifen mohl binreichend Die Aufficht Die Der Staat über die Erhaltung der Bolfereligion in ben beffern Beiten ber Ration führte, und bie Strafen mit benen ihre Berderber und die Got: tegleugner vom Staat belegt wurden. Und damit ift hoffentlich ber Bormurf binreichend wieders legt, daß wir die Boltereligion ber Griechen, wenn wir ihre Musbildung Dichtern gufchreiben wenn wir fie in biefem Sinne eine Dichterreligion nennen, ju einem leeren Spiel der Phantaffe machen. Rann indef der Ginfluß, ben die Boltes religion auf die moralifche Bilbung ber Nation batte, vielleicht verschieben gewürdigt werben, fo ift ber auf die afthetifche Bildung befto meniger zweifelhaft. Gie ging gang von Bolfereligion aus, und blieb auch fortdauernd unaufloslich baran gefnupft.

Mir ber Umbildung ber griechischen Gotter zu handeligden moralischen Wefen eröffnete sich ein unermesliches Feld für Die Poefe. Indem Die Got

ter menschlich wurden, wurden fie auch recht eis gentliche Wefen für bie Dichter. Und Die Diche tunft der Reuern bat es versucht die Gottbeit bam Delnd' barjuftellen; fie tonnte es auch nur, indem fie fie moglichft vermenschlichte; aber man weiß mit welchem Erfolge! Umfonft versuchte fie es uns über die Rluft ju taufchen, welche gwifchen unfern bobern Begriffen von der Gottbeit und bem Bilde liegt, daß fie uns entwerfen mußte. gang anders war biefes ben ber griechischen Bolts. religion! Der Dichter tonnte nicht bloß, fondern mußte bie Gotter bem Bolfsglanben gemaß aufe führen, wenn er feine Wirfung nicht verfeblen wollte. Die großen Buge ber menschlichen Matur maren in ihnen ausgebrudt; fie ftanben einmal als eben fo viele bestimmte Urbilder da. Bas bee Dichter von ihnen ergablte, mochte ihm überlaffen bleiben; aber diefe Charactere felbft durfte er nicht andern; mochte er ihre eignen Thaten, Die Botters geschichten, befingen, ober mochte er fie als Theils nehmer an den Thaten der Sterblichen einführen. Sie felber, wenn gleich unfterblich, batten und behielten boch immer ben menschlichen Character; fe intereffirten als folde; mit ihren Schwachen und Reblern blieben fie boch bem Menfchen nas ber, als batte man in ihnen Ideale moralifcher Bollommenbeit aufgestellt.

v 8 5

So ward und blieb griechische Volksreligion durch und durch poetisch. Bedarf es eines weite läuftigen Beweises, daß sie eben dadurch, als die unerschöpfliche Quelle für die griechische Kunst, auch dieser ihren Character gab?

Mur Gine Bemerkung mag bier barüber Plas finden. Ben ben Bolfern des Drients erhob fich Die bildende Runft nicht nur nicht ju Idealen, fonbern fie marb verbildet. Jene Diggeftalten ibrer Botter, Die wir icon oben ermagnten, geben bie Beweise bavon. Ben ben Griechen mar die Runft bas por gesichert. Seitdem ihre Botter nicht mehr bloß phyfifche, feitdem fie menfolich moralifche Wefen ges worden waren, war bieg unmöglich. Ginen Beus, eine Bere mit gebn Urmen gu bilben, tonnte bem: griechischen Runftler nicht einfallen; er murbe, ge: gen die Borftellungen ber Bolfereligion verftogenb, fein eignes Wert jerftort haben. Er mußte alfo ber reinen menschlichen Geftalt getreu bleiben. Wie nabe mar er bier nicht dem Schritt', ber ibn auf eine bobere Stuffe bob: feine Darftellung gen ju Ibealen ju erheben? Er batte Diefen Schritt vermuthlich burch fich felbft gethan; aber er mar um fo leichter und natürlicher, ba bie-Dichter ihm vorgearbeitet batten. In homer fand Phibias bas Ideal ju feinem Olympifchen Jupis ter:

ter; und ist nicht bas erhabenfte Gebilde menfchlis der Gestalt, bas uns die Zeit übrig gelaffen hat, ist nicht der Vaticanische Apoll ans eben biefer Quelle geschöpft?

Reben diefer Volksreligion gab es aber in Griechenland eine Religion der Eingeweihten, die in den Mysterien sich erhielt. Wie man auch immer über diese Institute denken, welchen Bes griff man von ihnen sich bilden mag, so wird es doch von Niemand bezweifelt, daß sie in die Elasse der religiösen Institute gehörten. Sie mußten als so auch nothwendig in einem gewissen Verhältniß zu der Volksreligion stehn; die Bestimmung von diesem aber wird sich nur dann mit einiger Wahrscheinlichkeit nachweisen lassen, wenn wir auf ihren Ursprung zurückgehn.

Wir muffen aber diese Untersuchung mit einer allgemeinen Bemerkung beginnen. Alle Mysterien der Griechen, so viel wir ihrer kennen, waren aus der Fremde eingeführt; und von den meisten derselben konnen wir ihre Herkunft nachweisen. Geres war schon lange auf der Erde umhergesschweist, als sie, in Eleusis aufgenommen, hier ihr Heiligthum errichtete 8). Ihr geheimer Dienst

<sup>8)</sup> Hocrat. Paneg. Op. p. 46. ed. Stepu. und viele andte Stellen in Maunan Eleufin, cap. I.

in den Thesmophorien wur nach herodot's Bei richt?) durch Danaus aus Negypten nach dem Peloponnes gebracht. Mochten die Orphischen und Bacchischen Sacra Thracischen oder Negyptischen Ursprungs senn, — sie waren gewiß aus der Frems de gekommen. Die der Cureten und Dactylen waren auf Creta zu Hause.

Daß biese Institute in Griechenland mit bem Fortgange der Zeit viele und große Veränderung gen erstitten, daß sie gewöhnlich ausarteten, (riche tiger sagte man vielleicht, daß die Griechen sie sich anarteten;) ist oft gesagt. Wie hatten sie une ter, ganz andern Nationen gewesen waren? Sier ist zunächst nur die Frage: was sie in ihrem Urz. sprunge waren; wie sie ben den Griechen Eingang sanden und sich erhielten? Und in welchem Verzbaltniß sie zu der Vollsreligion standen?

Sollte aber die Antwort darauf nicht schon in dem liegen, was oben von jenem Umstempeln und sich Aneignen der fremden Götter ben den Hele lenen gesagt worden ist? Sie erhielten sie, wo nicht alle doch gewiß die meisten, als symbolische physische Wesen; ihre Dichter bildeten sie um in morae

<sup>9)</sup> HEROD, IV, 172.

moralische Wefen, als folche erscheinen sie in ihrer Boltsreligion.

Der sombolisch aphysische Sinn wurde alfe verlohren gegangen fenn, batte es fein Mittel ju feiner Aufbewahrung gegeben. Und Dieg, fcheint es, maren die Myfterien. Sauptzweck alfo mar: Erhaltung ber Renntniffe pon bem mas die, in ber Bolfereligion umgeforme ten Gotter, eigentlich maren; welche Rrafte und Begenstanbe ber Datur fie barfrellten; wie biefe, wie bas Weltall geworden war; alfo Cofmogonien, wie fie g. B. Die Orphische lebre enthielt. Aber biefe Renntniffe, wenn fie auch burch lebre erbals ten wurden, wurden es boch nicht weniger burch fombolifche Darftellungen und Bebrauche; welche. wenigftens jum Theil, in Darftellungen ber beis ligen Sagen ober Minthen bestanden, deren wir bereits oben ermabnten. "In dem Beiligthum gu "Sais, fagt Berobot, gefcheben bes Dachts bie "Borftellungen von ben Begebenheiten ber Gottin, "welche bie Megnpter Mysterien nennen; wovon "ich aber bas Weitere verschweige. Bon bort "aber find Diefe Mufterien nach Griechenland ges "bracht 1)." Wenn wir übrigens bierin eine Sauptbestimmung ber Mofterien finden, fo foll

<sup>1)</sup> Hanon, l. c.

foll wiederum nicht damit gesagt sein, daß fie die einzige blieb. Denn wer sieht nicht leicht ein, wie vieles nun weiter hieran geknüpft werden konnte? Wie mit dem Fortgange der Zeit eine immer größere Mannigfaltigkeit der Borftellungen in den Mysterien entstehen; wie vielleicht der ursprüngliche Sinn allmählig sich gänzlich verlies ren, und ein andrer ihm untergeschoben werden mochte 2)?

Sefr

2) Bon welchem Umfange bie Unterfuchung über bie Derfterien fep, und wie wenig boch am Enbe ausgemacht wird, zeigt bas febr fcabbare Bert von Gt. Croix: befonders in ber beutiden Ueberfebung: Berfuch uber Die alten Dofterien aberfest von Leng 1790. auf welches ich mich in Betreff ber Beweisstellen begiebe. Erft feit der erften Ausgabe biefer Untersuchungen erfcbien die portreffice Schrift bes S. Staaterath v. Ouvaroff: Effai sur les mystéres d'Eleusis; Troisiéme ed. à Paris 1816. Benn ber gelehrte Berfaffer fagt p. 65: nous avons ellayé de prouver; que les mystères religieux de la Grèce, loin d'étre de vaines ceremonies, enfermoient effectivement quelques restes de traditions antiques, et formoient la veritable doctrine ésotérique du polytheisme; fo ftimmen wir mit ibm überein; nur bag wir die efotetifde Lebre urfprunglid auf ben Ginn befcbranten, ben bie in poetifche Befen umgebilbeten Gottbeiten ber Griechen, als Raturwefen und Raturfrafte batten; ohne bie im Cert bemerften Folgerungen ausgufolieffen, die baraus bervorgebn muffen. Es ift nicht Die Sache bes politischen Siftorifers biefe Untersuchung weiter ju verfolgen; er überläßt bieß billig bem Forfchet

Sebr leicht also erflaten fich auch die Stell fen, welche auffagen, bag bie Borgige bes ge bilbeten Lebens vor bem roben bier bargeftellt, alfo vor Allen die Erfindung und ber Werth bes Aderbaus, auf ben fich ber Cultus Phylifder Bottbeiten fast immer junachft bezieht, symbolift gefehrt, bag Muffchluffe über ein tunftiges Leben nach dem Tobe, und ben dortigen Buffand bier ers theilt worben fenn; wie bendes namentlich von ben Eleufinischen Mofterien behauptet wird. mas mar diefes Anders, als Erflarung der beitie gen Sagen, welche von der Gottin als Der Lebrerin bes Ackerbaus, von ber Entführung ihrer Tochter in Die Unterwelt u. f. w. erzählt wurden? Chen fo wenig werden wir uns wundern, wenn Wit ben

ber Gefchichte ber Religionen. Inbef mogen bier mod gwen Bemertungen ftebn: Erftlich: Somer und Befiob forechen nicht von Dofterien. Waren fie alfo auch alter als fie, (welches febr wohl fepn tann;) fo etfcheinen fie bod noch nicht fo wichtig. Ertlart fic bieß nicht von felbit, fo bald man in ber Abfonderung ber poetifchen Bolfereligion, wie diefe Dichter fie bildeten, von ber altern phpfifch : orientalifden Religion Die eigentliche Beftimmung der Mofterien findet? Zweitens: DioDon V. p. 343. ed. WECHEL, bemertt: bie von Ereta nach Gries denland gebrachten Mufterien, waren in Ereta offente lider Enlius gemefen. Gie mutben alfo erft in Griedenland Depferien. Last fic biefes wieberum naturlicher ertlaren, ale durch bie Abmeidung ber burd bie Dichter gebildeten Wolfereligion von jener altern?

ben andern von biefen Sacris eine bis zur beilis gen Buth getriebne Schwarmeren erblicken; recht eigentlich Die Tochter bes Drients, welche bie Bellenen bereitwillig aufnahmen. Denn fie felber, rund diefe Bemerkung follte man nie aus ben Mugen laffen,) waren fie nicht balbe Drienta fer? Wohnten fie nicht gerade, auf der Grent fcheide gwischen Orient und Occident? Ben weites rer Berbreitung nach Beften verloren jene Inffitute auch bald ihren Character. Was murben nicht ichon bie Barchifden Sacra in Rom? Bas maren fie vollende biffeit ber Alpen geworben? Aber nur ben Weinftock tonnte man babin vers pfignzen; nie ben Dienft bes Gottes bem er beilig Der talte Boben, und die rauben Balber bes Mordens pagten eben fo menig fur Die Reper ber Bachanglien, als ber Character ibrer Bes wobner.

Die geheime lehre, welche sich in den My: sterien erhielt, mochte allerdings zulest in bloße Formeln und in todtes Ritual ausarten. Dens noch haben die Mysterien sehr auf den Geist der Nation, nicht bloß der Eingeweihren, sondern auch der großen Masse, gewirkt; und vielleicht auf die lehtern noch mehr als auf die erstern. Die Schen vor dem Heiligen wurde das durch

beirch erhalten; und bieß bestimmer jugfeich ihre politifche Wichtigkeit. Ste leifteten Dieg mebr, als neuere geheime Gefellschaften es leiften tonus gen. Satten gleich Die Dofterien ihre Bebeime niffe, fo war boch gar nicht ben ihnen Alles ge: beim. Sie maren, wie bie Gleufinien, mit de fentlichen, Geften, Procefftonen und Ballfahreen verbunden; an melchen gwar nur bie Gingeweihten Unifeil nahmen, woben es aber Diemanden vene wehrt mar, Bufchquer ju fenn. Aber indem ber große Saufe diefem gufeben durfte, blieb ibm jus gleich ber Glaube, bag es noch etwas Soberes, ihm Unbefanntes, gebe, wogn nur ber Gingemeibte ben Bugang fich bffige; und bieß Sobere felbft, wenn auch fein Werth nicht allein in bem Gebeime uiß beftand, tonnte boch an Wehrt gewiß baburch nicht verlieren.

So kamen also Wolkereligion und geheime lehre, wenn fie auch inumer geschieden blieben, doch darin überein, daß bende jum Zügel für das Boll dienten. Der Zustand, wie die Wirkungen der Religion ben einem Volke, find aber immer sehr eng an die Verhältnisse derjenigen Personen geknüpst, die vorzugsweise zu dem Dienst der Götter bestimmt sind, der Priester. Die sie betreffenden Einrichtungen ben den Griechen verdies zeeren Ideen; Griechen I.

nen aber um so mehr einige Erdrterung, ba manche geringsügige Begenstände des griechischen Alterthums mit einem fast übertriebenen Aufwande von Fleiß und Gelehrsamkeit behandelt worden sind; eine Untersuchung über die priesterlichen Einsrichtungen ben dieser Nation, die auch nur eintzgermaßen ihrer Wichtigkeit entspräche, aber noch bisher mangelt. Der Reichthum des Stoffs ersschwert sie frensich um so mehr, da sich wenig Allgemeines darüber sagen läßt; und auch die Zeit manche Beränderungen berbenführte.

Wenn wir bis in die Helbenzeiten zurückgebn, so lehrt zwar Homer, daß es Priefter gab, welche nur diesem Beruf sich gewidmet zu haben scheinen. Man erinnert sich leicht an einen Calchas, an einen Chrises, und andre. Aber selbst im jenen Zeiten erschienen solche Priester sehr einzeln; nicht mehr als Bereine oder Gesellschaften, (wie in uoch frühren Zeiten die in Briechensand eingewanderten Priestercolonien es gewesen senn mögen;) und es scheint nicht, daß ihr Einfluß auf die übrigen Classen des Volks sehr groß und bedeutend gewessen sen, Die heiligen Gebräuche zur Verehrung der Götter werden gar nicht bloß von ihnen besorgt, selbst ben der öffentlichen Feper bedarf man ihrer nicht einmal. Die Ansührer und Hänps

ter felber bringen die Opfer 3); verrichten die Gebete; beobachten die Zeichen, aus benen man auf den Erfolg der Unternehmungen zurückschließt. Mit einem Wort: die Konige und heersubrer find selber zugleich Priefter.

Die Spuren biefer alteften Ginrichtungen bate ten fich unter ben Griechen auch noch in viel fpates ren Beiten erhalten. Der zwente Archon in Athen, Der Borfteber des öffentlichen Cultus, beift ber Ronig, weil er die Sacra ju verwalten batte, welche einft die Ronige ju verwalten hatten. Ge batte feine Benfiger; und feine Gattin mußte, Da fie auch geheime Sacra ju begehn batte, von unbescholtenem Wandel fenn. Er mard aber, fo wie die andern Archonten, jedes Jahr neu bes ftellt; und zwar burchs Loos 4). Die Priefter und Priefterinnen fitr Die einzelnen Gottheiten mure ben größtentheils gemablt. Aber die Priefterinnen tonnten verheirathet fenn; und die Priefter ericheis nen durch ihre Warde keinesweges von der Theils nabme

<sup>3)</sup> Statt aller andern Stellen febe man nur die Befchreid bung des Opfers das Restor der Pallas bringt. Od. III. 430 occ.

<sup>4)</sup> Man febe die elassische Stelle bep Demosthenes in Neuer. Op. 11. p. 1370, ed. Ruise.

nahme an burgerlichen Memtern und Gafchaften ausgeschloffen. Es gab einzelne Priefteramter. Die in gewiffen Familien erblich maren. Aber ihrer icheinen wenige gewesen ju fenn. In Athen fennt man die ber Eumolpiden, die des Worf rechts genoß, bag ber Sierophant, ober erfte Bor: fteber ber Eleufinifchen Gacra, fo wie bie bren pbrigen 5), aus ihr genommen murben. man gelangte ju der Stelle bes Sierophanten erft im Alter; und auch diefe Memter murden vere muthlich nicht auf immer vergeben; fonbern meche felten 6). In wie fern dieß ben andern Prieftere amtern auch ber Sall war, wird uns von ben einzelnen felten gefagt. In Delphi, bem erften ber Bellenischen Drafel, marb die Pothia aus ben Frauen ber Stadt gewählt 7); und mußte fic bes Umgangs mit Mannern enthalten. Ben Den heftigen Unftrengungen, melde mie ber Er: theilung ber Orafel verbunden maren, ift es faum mabricheinlich, baß fie ihre Stelle auf lange Beit befleiden tonnte. Fur den außern Dienft bes Tems

<sup>5)</sup> Der Daduchos ober Fadelträger; der hierocerpr, ober beilige herotb; und der Epidomios, der auf dem Altar diente.

<sup>6)</sup> Beispiele hat's St. Croip gesammelt in ? Bersuch aber bie alten Mufferien G. 130 ic. ber beutschen Ucherfehung.

<sup>7)</sup> Eufipid. Jon v. 1340.

Tempels waren hier, wie anderwarts, teute bestellt, die, wie Jon benm Euripides, dem Gotte oder dem Tempel eigen, wohl felbst darin erzogen was ren. Den Dienst im Innern des Heiligthums hatten aber angesehne Burger aus Delphi, die durchs Loos bestimmt wurden 8). In Dodona, wo wie in Delphi und andern Tempeln die Oras tel auch durch Priesterinnen gegeben wurden, scheint das Heiligthum dem Stamm der Gelli ges hore zu haben, die schon Homer kennt 9); über deren Verhältnisse wir aber nicht genauer unterzichtet werden.

Wie sehr es ben griechischen Ibeen angemessen war, daß Priesterstellen mur auf einige Zeit von ihren Inhabern bekleidet wurden, geht am besten aus den Sinrichtungen hervor, die Plats in seinen Buchern über die Gesehe in Rücksiche ihrer will 1). "Die Wahl der Priester, fagt

<sup>2)</sup> Man febe bier bie claffiche Stelle in Eunipin. Jon: 444: 3ch, fagt bier Jon gu ben Fremden; indem er von feinem Tempelbienft fpricht:

<sup>&</sup>quot;3ch forge fur das Meufre uur, bas brinnen . . Liegt benen ob, die nah am Drepfuß figen;

<sup>&</sup>quot;Der Delpher Erften, die bas Loos erfoht."

<sup>· 9)</sup> 弘 XV. 235. ·

<sup>1)</sup> Frat. de leg. I. WI, Op. VIEL preiss, Mipi 2

"er, foll bem Gotte überlaffen werden, indem fie ,, durchs toos geschieht; diejenigen, welche es ,, trifft, sollen einer Prüfung unterworfen senn. "Jedes Priesterthum soll aber nur Ein Jahr, ,, und nicht langer, von demselben bekleidet werden; ,, derjenige aber, der es erhalt, soll nicht unter 60 ,, Jahren senn. Dieselben Einrichtungen sollen ,, auch ben den Priesterinnen statt sinden."

Aus diesem Allen ergiebt sich, daß zwar die priesterlichen Sinrichtungen ben den Griechen nicht allenthalben dieselben waren; aber auch daß in der Regel die Priesterthumer nur auf gewisse Zeit bekleidet, und als Sprenftellen angesehen wurden, aber deren Besis hausig, so wie ben den Magis straten, das Loos mit hinzugefügter Prufung ents schied; und die einem ahnlichen Wechsel mie diese unterworfen waren. Diejenigen, welche sie bekleis deten, wurden also aus der Classe der thatigen Staatsburger genommen, und traten nachmals wieder in dieselbe zuruck; ja auch selbst während sie Priesster waren, wurden sie dadurch den Geschäften des bürgerlichen Lebens keinesweges entzogen 2). Nicht einmal

<sup>2)</sup> Micht einmal bem Kriegsbiehft. Der Dabuchos Callias foct in der Schlacht bep Marathon in seinem priestrolichen Ornat. Prunamen. in arifiid. Op. II. p. 491. od. Rusen.

einmal bie Reftigleie erbielt bier bas Prieftermes fen wie ben ben Romern; wo die Priefter zwer auch bem burgerlichen Leben nicht entzogen murben; aber mo fie boch, wie die Pontifices und Mugus res getchloffene Collegien bilbeten; beren Mitglieber ihre Stellen auf Lebenszeit behielten. Wenn alfo Die Priefterschaft weder ben ben Bellenen abers baupt, noch in ben einzelnen Staaten ein ges fcbloffenes Corps bilbete, wie batte fich ein eis genthamlicher Beift in ihr erzeugen, wie batte etwas Dem Pfaffenthum abuliches entftebn ober berrichend werben fonnen? Allerdings wurde Religion und bffentlicher Cultus in einem folden Grabe ale beie lig und unverleglich betrachtet, bag ber Staat fic ihrer annahm; ja! baf baraus eine Unbultfams feit bervorgieng, welche felbft bis jur Unges rechtigleit und Graufamfeit führte. Aber mit finden nie, daß in folden Sallen Delefter befom bere thatig fich bewiefen batten. Es mar bas Bolt, welches fich beleitigt glaubte; ober eine Parthen im Balla, ober einzelne Wolfsführer, welche ihre besondern Absidicen hatten 3).

Da

<sup>3)</sup> Man lefe nor allen bie Rebe des Andocides über bie entweihten Mofterien, ben ber befannten Antlage bes Alcidiades und feiner Freunde. Bufte man es nicht

Da die Priester ben ben Griechen keine cine cine dine und abgesonderte Classe ber Gesellschaft bille beten, so susten auch von selbst, daß es hier nicht wie ben den Aegoptern eine eigne Priesterlehre geben konnte. Richt diese kann man also der Bolksreligion hier gegenüberstellen; was dieser gegenübersteht, sind die Mosterien; aber die in diese Eingeweihten waren eben so wenig sammte lich Priester, als es das Amt eines Priesters nothwendig mit sich brachte in die Mosterien eine geweihe zu sonn. Der Zutrite zu diesen stend üben denjenigen offen, welche nach shren Verhalts nissen und Betrugen desselben nicht unmürdig bes funden wurden.

Diese Einrichtungen führten zu großen Fols gen! Es gab hiet also keine einzelne Classe ber Batton, die ein aussthließendes Sigenthum auf gewisse Bweige ber wissenschaftlichen und ber gelt stigen Unsbildung sich angemaaßt; bie durch eine une ihr verständliche Schrift sich in diesem anst schließenden Beste erhalten hatte. Das vielmithe, was

bas eine politifce Partber bier thatig mar, fo murde ber Borgang taum begreifich scheinen. Er glebt aber boch immer einen auffallenden Beweis, wie leicht das Athernienfiche Boll aufzuhenen war, wenn man feine heistigthumer angriff.

mas Gemeingut, und zwar bas ebelfte Gemeins gut ber Menfchbeit ift und bleiben foll, mar und blieb diefes ben ben Griechen. Darin lag bie Moglichfeit einer fregen Entwickelung bes phis Tofophischen Beiftes. Die altefte Philosophie ber Griechen, wie fie in ber Jonifchen Schule aufs feimte, mochte vielleicht in ihrem Urfprunge in einer engen Berbindung mit ber Religion ftebn, felbft' gewiffermaßen baraus bervorgebn; (wer mag ben' engen Bufammenbang zwischen ben Philosophemen Aber bie Clemente ber Dinge,' und ben alteften Borftellungen von ben Gottheiten als Rraften ober Gegenständen der Ratur verfennen?) aber die Res ngion tonnte ibr nicht fortbauernd Reffeln anles gen. Gie bilberte nicht, bag ber Beift bes frenen Untersuchens erwachte, und fortbauernd an tebens Digfeit gewann; und eben beshalb tonnten nach: mals alle biejenigen Wiffenschaften eine fefte und eigenthumliche Geftalt ben ben Griechen annehmen, welche biefen vorausfesten. 'Daß alle wiffens fchaftlichen Renntniffe an Religion gefnupft bleis ben, ift bas Eigenthumliche ber geiftigen Bil bung Des Drients; inbem fie ben ben Griechen fich bavon erennten," erhielten ihre Biffenfchaften ibre Selbftftandigfeit, und bamit ben Occidentalifden Character; ben fie wiederum ben Bblfern mite theilten, beren Lebrer fie wurden.

**G** 3

Indem .

Inbem aber bie Priefter ben ben Griechen feine fcarf abgesonderte Claffe oder Cafte bilbes, ten, tonnte die Religion bier auch nicht in dem: Umfange Staatsreligion werben, wie fie es ben anbern Bolfern geworben ift. Sie hat, wie bie weitern Untersuchungen es lebren werden, ber Dos litit gedient; aber fie ift nicht ihre Sclavin gewors ben. Die trockne prosaische Religion ber Romer mochte fich baju gebrauchen oder migbrauchen lafe fen: Die ber Griechen mar bagu viel zu poetifc. Schien jene nur um bes Stagts willen ba ju, fenn; fo fcbien bie griechische, auch wo ber Staat fle nußte, fich ihm nur frepwillig zu leiben. War bort die Volksreligion burch die Patricier in Die Reffeln eines Spftems gefchlagen, fo bebielt fe bier ihren frenen Character.

## Einwanberer.

Wenn gleich ber Hellenische Stamm ber herreschende in Griechenland ward, so blieb er boch teinesweges unvermischt. Die Vorzäge des kans des inden zu Einwanderungen ein; und seine kage erleichterte dieselben. Von Norden her, oder von der kandseite, waren mehrere Wölkerschaften in verschiedenen Zeiten in dieses kand eingewandert, Thracischen, Carischen und Illyrischen, Urs sprungs

forungs 4). Sie mogen, in fo fern fie im lane be blieben, fich unter ben Bellenen allmablig verlobren baben; aber, felber Barbaren, tonnen fie ju ber Milberung ber Sitten ber Mation schwerlich viel bentragen; wiewohl bennoch Thras eifche Dichter, ein Orpheus und feine Gangerfoule, ein Linus und Andre, nicht ohne Ginfluß darauf blieben. Unders aber mar es mit ben Ginmandes rungen bie jur See gefcaben. Griechenland mar bier, wie bereits oben 5) bemertt, in einer mafis gen Entfernung von ben gebilbeteften Bollern ber westlichen Welt umgeben, die angleich mehr oder weniger Schifffahrt treibende und Colonien fifs tende Bolfer maren. Bon ben Phoeniciern ift biefes bereits ausführlich gezeigt; von ben Rleine Mfaten ift es eben fo wenig einem Zweifel une terworfen; und Spuren Megpptischer Mieberlaffuns gen fanben fich nicht meniger in Europa, als in Mfien.

Satten fich auch gar feine Dachrichten von Cinwanderungen Diefer Bolfer in Griechenland ers balten, fo murben fie alfo boch fcon an und far RÁ

<sup>4)</sup> Ihre Rabmen bat Strabo großentbeils verzeichnet L VII. p. 494. CASAUR.

<sup>3)</sup> Dben G. 58.

fich' febr mabricheinlich fenn. Aber es feblt fo wenig an Rachrichten Diefer Urt, baß fie viels mebr fich fast bestimmter erhalten haben, als nach ber Entfernung ber Beit, und bem Buftanb ber Mation, es ju erwarten ftand. Das Unden Ben bavon batte fich nicht verlieren tonnen, weil ibre Bolgen ju bleibend maren; und mochten auch, wie ben Begebenheiten, Die fo lange nur burch bie Gage fortgepflangt wurden, Werschiedenheiten fomobl als Musschmuckungen ber Erzählungen fatt finden, fo wird doch die Critit gegen ibre Babe beit im Gangen fcmerlich gegrandete Ginteben gu machen baben; wenn man nur bie Erzählungen bavon in dem Ginne verftebt, wie bie Mntbifche Sprache bes boben Afterthums es erfordert. ibr werben bie Dabmen einzelner Beerführer an Die Stelle ihrer Stamme gefest; was eine Reibe bon Begebenbeiten gleicher Urt, mas etwa eine Reibe von Ginmanderungen mar, wird als eine einzelne bargeftellt; und von biefer basjenige ers fable, was nur bon Wielen galt. Alle bie erfte untet jenen Ginmanderungen über bas Meer ber with bie von Cecrops und feiner Colonie aus Bais in Unteragopten nach Attica ermabnt 6); fo wie

1:15 4:10 6.

<sup>6)</sup> Man fest fie um 1550 v. Chr. Die Einmanderung des Eccrops aus Aegypten ift durch neuere- Forfdungen

wie um 50 Jahre später die des Dangus aus Chemmis in Oberägypten nach Argos im Pelopous nes. Sie geschahen in denjenigen Zeiten, in melschen nach der wahrscheinlichsten Zeitrechnung die großen Umkehrungen der Dinge in Aegypten ducch die Vertreibung der Arzhischen Nomaden, und die Wiederherstellung der Frenheit und Unabhängigkeit des Reichs erfolgten; Zeiten, in denen Auswander rungen wenigstens nicht unwahrscheinlich sind. Die Colonie, welche nach Herodots Vericht Cadmus aus Phoenicien, und mit ihr sowohl die Buchestabenschrift, als auch viele andre Kenntnisse nach

C. O. Muller Gefoicte Sellenifder Stamme und Stabte I. S. 106 ic. febr verbachtig gemacht more ben, ba vor Theopomp fein Schriftfteller ihrer ermabne. Indes mußte boch Theopomp eine altere Quelle por Auden haben. Dag ber Glaube an eine Bermandtichaft mit ben Megoptern in Athen bis gu Splons Beiten binaufreiche. fceint mir nach der Erzählung bes Platon in Timaens. (Op. IX. p. 293 etc. ed. Bip.) nicht zwelfelhaft. Die weitere Forfdung aber ben Ginfing Megoptens auf Grie denland, wornber die Reinungen jest fo entgegengefest find, wird auch mabriceinlich ju bem Resultat fubren, daß bie Bahrheit in ber Mitte liege. Benn Beforanttbeit bes Landes, Ueberbevolferung, und Staatsummafe aungen die bringenbiten Beranlaffungen ju Auswanderungen waren; fo wirtten biefe Urfachen wohl in teinem andern Lande der alten Welt fo ftart, aufammen wie in Megypten.

Griechenland brachte 7), bebarf feines weitern Beweises, wenn man die Berbreitung biefes Bolls burch Pflanzorter tennt; nur bas tonnte befrems Dend fcheinen, bag wir nur von Giner folchen Miederlaffung in Griechenland boren; dem gewöhns lichen Gange der Dinge gemäß, fteht weit eber ein fortbauernbes Ginmanbern gu ermarten, es auf den Infeln gefcab, die großentheils gang phoenicifc murben. Auch Diefer Zweifel aber verfcwindet, wenn man Cadmus nicht als biftorifche Perfon, fondern als Symbol ber Phoenicifchen Colonien in Griechenland betrachtet; wiewohl ben fo alten, und fo bestimmten Angaben als bie bes Berodot über Cabmus find, man nicht fo leicht Die gewöhnliche Borftellung aufgeben tann. Enbe lich barf die Unfiedelung des Pelops aus Endien in ber Salbinfel nicht vergeffen werden, welche nach ihm ben Rahmen trug 8). Auch fie ward burch friegerifche Zeitlaufte veranlagt. Tantalus, ber Bater bes Pelops, vertrieben aus Indien burch Mus Ronig von Troja, suchte und fand mit feinen Schaken eine Buflucht in Argos.

Indes ift es eine fehr verschieden beantwors tete Frage: welche Folgen die Ginwanderungen jener

<sup>7)</sup> HEROD. V. 58.

<sup>8)</sup> STRAB. p. 222,

jener fremben Coloniften fur Die Cultur Der Gries den gehabt baben? und man ift weit eber ges neigt gewesen ihr biefen abzusprechen, als ihn ein: guraumen. Bon ben Anftedelungen gebildeter Bolter neben Barbaren fofort einen Schluß auf Die Bildung ber legtern ju machen, ift allerdings eine mifliche Sache, wenn nicht febr flare Beweife es bestätie gen. Geit langer als gwen Jahrhunderten find Mordamericas Urbewohner die unmittelbaren Rache baren gebildeter Europaer; und wie wenig baben fie bieber von ihnen angenommen? Wenn man Dieß auch ben ben Griechen bezweifelte, lag ber Sauptgrund barin, weil ihre gange Bilbung fic ju auffallend von ber jener Boller bes Drients unterschied; als bag fie ihr etwas ju verdanten zu baben fchien.

Sleichwohl bestätigen jenen Einfluß die eignen Zeugnisse der Griechen zu laut. Cecrops wird ausdrücklich als derjenige genannt, der die häussliche Verdindung unter den Bewohnern von Atstica durch Einführung regelmäßiger Shen grundeste; der die Vurg von Athen erbaute, die auch nachmals seinen Nahmen trug. Sen so war es mit der Burg die Cadmus in Theben anlegte; und wollte man auch die Nachricht Herodots, daß durch ihn die Schrist zu den Hellenen gebracht

sen, nur so verstehen, daß sie fie überhaupt ben Phoeniciern verdankten, (was schwerlich im Gans zen bezweifelt werden kann;) wurde nicht die Sasche dieselbe bleiben? Wenn ferner Pelops nicht nur mit seinen Schäsen nach Argos wanderte, wenn selbst die ganze Halbinsel von ihm den Nahemen trug, läßt sich dieß anders erklären, als daß seine Einwanderung höchst solgereich für sie wurde?

Aber noch mehr! Diese fremben Untomme linge beißen nicht nur felber Surften; fondern ibre Befdlechter werden auch die herrichenden Bes Schlechter in Briechenland. Mus bem Saufe bes Cecrops gieng, wenn auch nur burch weibliche Abstammung, Die Reihe der altesten Konige von Mttica, ein Pandion, Aegeus, Thefeus bervor. Mus bem Gefchlecht bes Danaus fproften auf gleiche Weise Perseus und fein Belbenftamm. Ber Cadmus nennt, erinnert auch jugleich an feine Machtommen, bie Lieblinge ber Tragifchen Dichter, Laius, Debipus, Eteocles und Polnnis ces; Die Berricher von Theben. Alle aber übers fralte die Rachkommenschaft bes Delops, bas Saus der Atriden, an Rubm, wie es fie an uns erbortem Ungluck übertraf! In biefen Gefchleche gern der Unkommlinge hangt alfo vorzugeweife Die Sages Sagengeschichte der Nation; sie waren nicht nur die altesten Herrscher; sondern das Andenken von ihnen lebte noch fort im Munde des Volks von Geschlecht zu Geschlecht; bis die Tragischen Dich, ter ihnen auf immer die Unsterblichkeit gaben. Konnte eine solche fortdauernde Stamm: Herrschaft ohne Einfluß auf die Nation bleiben? Heißt nicht dieses behaupten dem widersprechen, was der natürliche Gang der Dinge mit sich bringt?

Wenn die fe Ginmanderungen burch politische Urfachen bewirft ju fenn fcheinen, fo murben es andre burch bie Religion. Die neuere Beit ber smang bie Wilbheit ber Barbaren burch Diffios nen; aber wenn gleich bas Alterthum Diefe in ber Form nicht fannte, und nicht fennen tonnte. fo lehrten boch icon bie frubern Theile ber ges genwartigen Untersuchungen, bag es barum niche weniger an Seiligthumer und Oratel politifche und mercantilifche Zwede fnupfte. Auch Griechenland erhiele feine Drieftercolonien; b. i. Unlagen von Beiligthumern durch Fremde, Die einen ibnen eignen Cultus mitbrachten. Wie febr folche Stife tungen gang in bem Beifte auch ber alten Belles nifchen Welt maren, bovon liefert ber homerifche Somnus auf Apollon einen merkwardigen Beweis. Mls ber Pothier fein Orafel ju Delphi grundet, erblickt **S**5 . Seeren's Ibeen; Griechen I.

erblickt er auf bem Meer ein Cretensisches Sans belsschiff; er führt dieg nach Eriffa, und bestellt Die Fremdlinge ju Dienern bes neugegrundeten Seis ligthums; ben bem fie fich anfiedlen und bleiben 9). Was beift biefe Erzählung, (deren biftorifche Wahrheit wir übrigens nicht behaupten), von ber Dichterfprache entfleidet anders, als eine Eretenfis fche Colonie grundete ben Tempel und bas Dratel ju Delphi? Go tann alfo auch Gerodot's Dadricht, von bem Megnptischen Urfprung bes Drafels ju Dodona, nichts Befrembendes mehr haben 1); wenn gleich daffelbe einer andern Ber: anlaffung, nemlich bem phoenicifchen Sclavenbanbel, burch ben zwen beilige Weiber, bas eine nach Ammonium in libien, bas andre nach Dobong geriethen, feinen Urfprung verdanfte. Buffe ten wir genauer, wer die Gelli maren, (man balt fie fur einen Zweig ber Delasger;) Die nach Somer 2) die Inhaber des Orafels und die Diener bes Gottes beigen; fo murben wir über die Gefchichte besfelben mabricheinlich etwas mehr fagen tonnen, als uns jest möglich ift. Gein Megny: tifcher Urfprung war aber, nicht bloß nach Do: boneifcher, sondern auch Megoptischer Priefterfage, aners

<sup>9)</sup> Homen. Hymn. in Apoll. 390 etc.

<sup>1)</sup> HEROD. II, 54.

<sup>2)</sup> Il. XVI, 234.

anerkannt. Frentich konnten solche Miederlaffuns gen in Griechenland nicht das werden, was sie, wie im zwepten Theile dieser Untersuchungen ges zeigt ist, in Africa wurden. Weder die Beschafe fenheit des Landes, noch der Geist des Bolks gestatteten dieß, ben dem zwar auch die Bolksrese Ligion nicht ohne politische Beziehungen blieb; das doch aber nicht, wie die Aegypter den Staat ganz auf Religion gründete. Aber sie wurden die Mittelpunkte von Staaten Bolkevereine; sie ber, standen als Orakel; deren der Grieche sowohl im diffentlichen als auch im Privatleben bedurfte.

Aehnliche Priesterinstitute entstanden sehr fruh auf verschiednen der Inseln, welche Griechenland umgaben, und wurden von da nach Hellas selber verpstanzt; vor allen auf Creta und Samos thrace. Die erste dieser Inseln nimmt in mehr wie Siner Rücksicht einen bedeutenden Plat in der altesten Geschichte der griechischen Cultur ein; aber die Cultur, welche auf Creta ausseimte, scheint mehr frühe Bluthen als spätere Früchte getragen zu haben. Was wir von Creta Rühmliches wissen, fällt schon in die Worhomerischen und Hosmerischen Zeiten 3). Jene Reinigung des Meers von

<sup>3)</sup> Man sehe die reiche Compilation von titeursius: Crous, Cyprus, Rhodus. 1675.

von ben Seerdubern; jene Beberrichung ber Ins fein und eines Theils ber Ruftenlander, felbft Mts ticas; jene Befeggebung bes Minos, bes Bertrauren bes Beus - Dieg Alles fallt in ein fo bor bes Alterthum, bag weniger der Bemigheit, als nur der Bermuthung bier Dlaß gelaffen ift. Abet auch ben Somer erscheint Ereta noch in einem fo glangenden Buftande, daß taum eine Landichafe Des Continents damit verglichen werden fann 4). Schon die Lage biefer großen Infel macht es frene lich febr begreiflich, wie fle dem festen Lande von Bellas in der Cultur vorangebn tonnte. Lag fie nicht faft in ber Mitte zwischen Megppten, Phoes nicien und Griechenland? War fie aber, mie man uns berichtet, bas Baterland bes Erzes und bes Gifens, und wurden jugleich diefe Metalle bier zuerft bearbeitet 5), fo flart diefes allein fcon bas zweifelhafte Duntel auf, welches die altefte Sage bier umbult. Bebarf es mehr um Die Ginmanderungen ju erflaren, Die von mehreren Seiten ber durch Pelasger, Megnpter, Phoenicier und Selles

<sup>4)</sup> Ereta ift ein Land in der Mitte des bunteln Meeres Anmuthvoll und fruchtbar und ringsumwogt; und barin

Biel und ungahlbare Menschen, die neunzig Stadte bewohnen 2c. Od. XIX, 172 occ.

<sup>5)</sup> Die hauptstelle ben Diodon. V. p. 555. Wacuni.

Sellenen u. a. 6) babin geschaben ? Mufte bie Berarbeitung biefer Metalle nicht ju mehreren Er findungen führen? Dußte ber bamit getriebene Sandel nicht die Bertilgung ber Seerauber nothe wendig machen? Bar es nicht febr naturlich. wenn an Diefe, ben Gottern jugefdriebenen, Er findungen, auch mancherlen frommer Aberglaube gefnupft mart, ber beilige Gebrauche und Dofterien erzeugte, wie fie ben Cureten und Ibaeb fchen Daemlen bengelegt werben 7)? Die Den ge von Erg, und bie Bearbeitung besfelben, wele de in bem Belbenalter fich zeigt, giebt einen Bee weis, wie wichtig, und wie alt auch icon biefe Runft gewesen fenn muß. Dag biefe Erfindung aber Eretenfifchen Urfprunge fen, marb, wie Stras bo berichtet, einmuthig verfichert 1); wie groß auch fonft bie Berfchiebenheit ber Sagen über bas alte Ereta mar; Sagen, Die mahrscheinlich icon manchem Dicter Stoff bargeboten batten, ebe fie von ben Eretenfifchen Befdichefdreibern, auf welche fich Diodor beruft, niedergeschrieben murben.

Daß

<sup>6)</sup> Sie merben ehronologisch aufgezählt ben Dromon V. p. 346.

<sup>7)</sup> Diop. p. 553. Man bente an ben Aberglanben unfret Berglente.

<sup>\$)</sup> STRABO X, p. 726.

: Daß biefe Erfindung und Bearbeitung bes Erges in unmittelbarer Berbindung mit ben relis gidfen Infeituten auf jener Infel ftand, fagt uns bas Alterthum ausbrucklich, wenn es jener Cureten und Dactplen am 3ba : Gebirge ermabnt, und die Bearbeitung des Erzes und Gifens, Die Berfertigung ber Baffen, und jene Baffentans je ihnen benlegt, welches Alles von ba nach Phrygien und den Infeln Lemnos und Samothrace verpflanzt wurde, von mo es über Thracien feis nen Weg nach Griechenland fand 9). Es giebt feinen andern Zweig ber griechischen Religioneges Schichte, ber mehr und tiefer mit andern vers folungen mare, ale ber ber Eretensifchen Relie gionsinstitute; wozu felbft zufällige Urfachen 1) vieles bentrugen. Die Critit bat fich bier beftrebt bas Ihrige ju thun 2); aber bas Gewirre ber Machrichten von ben Cureten, Daeinlen und Cornbanten gang zu entwickeln, vermochte fcon Strabo nicht mehr. Aber, daß diefes gange Ges webe aus Aegyptischen, Phoenicifchen, Pelasgifden und Phrngischen gaden gewebt ift, tann fo wenig geleng:

<sup>9)</sup> Man febe Strabo und Diod. I. c. etc.

<sup>1)</sup> Bie' 3. B. baß es mehrere Bergo bes Namens 3ba gab.

<sup>2)</sup> Man sehe darüber besonders Crenzer's Symbolit B. II. 6. 277 1c. und Herne in Commentat. S. G. Vol. VIII.

geleugnet werden, als die Einwanderungen dieser und andrer Wölker daselbst. Wird ein neuer Theseus in dieses Labyrinth sich wagen, so wünsschen wir, daß die Geschichte der Ersindung und Bearbeitung der unedlen Metalle, und ihrer Wersbreitung, wovon die Künste des Kriegs und des Friedens in gleichem Maaße abhangen, ihm der Faden der Ariadne werden möge; nicht um daran Alles zu knüpsen, und eine einseitige Hypothese auszustellen; sondern nur den Weg uns deutlicher zu zeigen, auf dem die Griechen bis zu dem Ziele gelangten, an welchem wir ste in dem solgenden Abschnitte erblicken werden.

Bierter

## Bierter Abschnitt. Das Selbenalter; ber Trojanische Krieg.

Die lückenhaft und unvollkommen auch die Darstellung ber Fortschritte ber griechischen Ration ben ihrer erften Entwickelung febn mag, fo find Diefe Fortichritte felbst boch nicht zweifelhaft. ber Periode, Die wir nach bem eignen Beift ber Mation am paffenbften mit bem Mahmen bes Seldenafters bezeichnen, (etwa vom brengebnten bis eilften Sahrhundert vor bem Unfange unfrer Beitrechnung;) erblicken wir fie bereits auf einer beträchtlich bobern Stuffe ber Bilbung, als auf ber fie, ihren eignen Berichten jufolge, geftanben Der Dichter; ber fie auf biefer Stuffe uns schildert, verleugnet zwar ben Character bes Dichters nicht; allein homer galt bemungeachtet fcon im Alterthum fur hiftorifche Quelle, und zwar, bis auf einen gemiffen Punkt, mit vollem Recht. Er ftrebe nach Wahrheit in feinen Ungas ben und Schilderungen, fo weit ein Dichter bar; ngch ftreben tann; ja in manchem, auch in ber Unters

Unterscheidung der frühern und spätern Zeiten ober Zeitalter, sast mehr als ihm als Dichter oblag. Für die Darstellung des Heldenalters ist er die reinste Quelle; und da diese Quelle so überreich, lich strömt, warum sollte man neben ihr noch ans dre gebrauchen?

Wenn wir bie homerifchen Briechen mit bes nem ber fpatern Beiten vergleichen, fo fallt eine allgemeine Berichiebenbeit in Die Mugen, auf Dies wir bier fogleich aufmertfam machen muffen. Seis ne Griechen, ju welchem Stamm fie auch gebes ren mogen, find fich unter einander an Bilbung gleich; fie fteben fammelich auf berfelben Stuffe. In feiner Rucfficht unterscheidet fich ben ibm der Theffalier von bem Deloponnefer, ber Actoler von chem Bocotier und Athener; Die Berichiedenheiten bie fich finden, find blog perfonlich; ober geben bochftens aus bem größern oder fleinern Umfange von einzelnen Staaten bervor. Die Urfachen, welche nachmals ben Bewohnern bes oftlichen Bel: las einen fo bebeutenben Borfprung vor benen des westlichen gaben, muffen alfo bamals noch nicht gewirft haben. Es mußten vielmehr allgemein wir, tende Urfachen gewefen fenn, welche jene erften Fortschritte erzeugt batten; und wir durfen um fo weniger fürchten geirrt ju baben, wenn wir

ber Religion barunter ben erften Plat einraum; ten.

Aber auf bas Aufleben und bie Entwickelung bes beroifchen Beiftes, ber es eigentlich ift, mel cher Diefes Zeitalter characterifirt, wirfte doch Res ligion nicht ein. Wenn in ben fpatern Sabrbuns berten der Mittelzeit, welche bas chriftliche Bels benalter umfaßten, Religiositat einen Sauptjug bes Ritterebaracters ausmachte, fo bleibt diefe Ere fcheinung bem griechischen Alterthum fremb. Much bie griechischen Selben bemahren amar nicht nur ben Glauben an die Gotter; fie fteben felbft mie ihnen in unmittelbarer Berbindung; fie werden von ihnen balb verfolgt, balb beichust; aber fie fam: pfen nicht, wie einft Die chriftlichen Ritter, für ibre Gotter. Diefe Ibee bleibt ihnen unbefamit, und mußte ihnen unbefannt bleiben; weil ihre Borftellungen von ben Gottern fie nicht guließen. Und hieraus geht Gine große Berfchiedenheit amis fchen bem griechischen und chriftlichen Belbenchas racter bervor. Gine zwente, auf bie wir bald Burudfommen, aus bem verschiebenen Berbaltnig gegen bas andre Gefchlecht. Dafür aber ift ein andrer Sauptzug benden gemein; ber Sang außerorbentlichen ju fuhnen Unternehmungen; nicht bloß zu Saufe fonbern in fernen lanbern; in lans bern

bern jenfeit bes Meers, von benen großentbeils nur die Sage dunfle Rachrichten verbreitet batte. Diefer Sang wurde frenlich ichon burch bie Bans berungen ber Bellenischen Stamme in ben frube ften Reiten geweckt. Aber die Thaten ber alteften Beroen ber Griechen, eines Melegger, Indeus, und andrer, vor Bercules und Jafon, waren einbeimische Thaten; felbst die dem Bercules aus Berhalb Griechenland bengelegten, find mahricheins lich erft fpatere Dichtung, als man ibn an bem Argonautenzuge Antheil nehmen ließ; und ber griechische Bercules mit bem phoenicischen verwechs felt ward. Erft mit Jason und bem Urgonautens juge beben bie auswärtigen Abentheuer an; . bald eine allgemeine Bereinigung ber Mation au einem Rriege jenfeit bes Meers jur Folge baben folten.

Co weit wir ben fo ungewiffen Zeitbeftime mungen ju urtheilen im Stande find, fcheint bies fer Beift ber Abentheuer alfo erft in bem Jahre bundert erwacht ju fenn, welches dem Trojanifchen Kriege junachft vorhergieng. Dach ben moglichen chronologischen Combinationen muffen wir in Dies fes Beitalter ben Bug bet Argonauten, Die Uns ternehmung bes Thefeus gegen Ereta fegen; benen Die herrschaft bes Meers, welche Minos von biefer

biefer Infel aus grundete, nicht lange vorangieng. Der allgemeine Buftand Griechenlands in biefer Periode gemabrt auch einige Aufschluffe, weshalb es gerade damals im Baterlande ju eng ju wer ben anfieng; und ein neuer Schauplag ju Unters nehmungen auswärts gesucht werben mußte. Die griechische Welt junachft vor bem Trojanischen Rriege erfcheint in Rudficht auf bas Innere meift in einem Buftande ber Rube. Die fleimen Bes biete, in welche Griechenland getheilt war, bat ten, icheint es, bereits ihre gefchloffenen Grengen. Bir boren von teinen Streitigfeiten barüber um ter ben gurften; Somer vermag Die einzelnen Be: fungen mit großer Bestimmtheit aufzugablen. Der Rrieg ber Sieben gegen Theben batte in eis nem Rantilienzwift feinen Grund; und die Uns fpruche der vertriebenen Beracliben follten erft fpater geltend gemacht werben. Es war alfo. wenn auch mit einigen Unterbrechungen, boch im Bangen ein Bestalter bes innern Friedens. einem folden fonnte es wenig Belegenheit ju Bele benthaten im Baterlande geben; mas mar naturs licher, als bag ber einmal geweckte friegerifche Beift fie im Muslande, in ber Ferne, fuchte?

Dieß konnte aber nach der tage des tandes kaum anders als jur See geschehen. In den nördlie

narblichen tanbern, ohnehin befest mit friegeris fchen Bolfern, war nichts was ju Unternehr mungen einlaben fonnte. Bon ben landern jens feit bes Meers bagegen tamen viele Sagen ju ben Briechen; maren fie auch nur burch bie Phoes nicier zu ihnen gebracht. Die lander und Dale ter, welche bie Sauptziele ber Schifffahrten von Diesen maren, Die Cimmerier im Morben, Die Lotophagen und Die Garten ber Befperiben an 16 bnens Rufte; Sicilien mit feinen Wundern, ben Epclopen und der Schlla und Charpbbis; fo wie bas ferne Spanien mit bem machtigen Ber rnon und ben Bercules Saulen, fcimmern auch fcon in der alteften griechifden Mnthologie. Daß durch biefe Sagen ber Beift ber Abentheuer porthalich geweckt; bag auf biefem Bege ber Aug ber Argonauten veranlagt wurde, - mag man es bezweifeln?

Daß aber diefe frubern Schifffahrten, durch welche icon an und fur fich fo viele Thatigfeit gemeckt, fo viele Rrafte aufgeregt wurden, es porzüglich maren, welche ben Ideenfreis ber Mas tion erweiterten, geht icon aus jenen alten Din: then bervor; die unbestreitbar eine Rrucht von Diefen, und ben badurch vermehrten Berbinduns gen mit dem: Auslande waren. Die Somerifche Erdfuns

Erdfunde, wie beschränkt sie auch war, dehnt sich dennoch nicht nur bedeutend über die Grenz zen des väterlichen kandes aus, sondern das Streben offenbart sich auch bereits darin, die Erde dis zu ihren äußersten Grenzen zu umfassen. Man spricht von dem Oceansluß, der sie umgürztet; man bezeichnet die Gegenden, wo die Thore der Sonne sind, ihres Aufgangs wie ihres Niezbergangs; man kennt selbst den Eingang zur Unsterwelt. Aber eben das zweiselhafte Dunkel, worin dieß Alles gehült blieb, war es nicht für den einmal erwachten Geist der Abentheuer ein beständiger Sporn zu neuen Thaten?

Der innere politische Zuftand von hellas im Heldenalter, kam in Giner Rücksicht mit bem' ber spätern Zeiten überein; so wie er sich in eisner andern wesentlich bavon unterschieb. Er kamiberein in der Zerstückelung ber Gebiete; er uns terschied sich dagegen in der Verfassung der Staaten.

Die Zerstückelung ber Gebiete, hervorgegangen aus der Berschiedenheit der Stamme, mar in jenen Zeiten eben so groß, oder noch größer, als sie es in den spatern mar. Die Landschaft Theffalien allein umfaßte ben Homer nicht weniger

als gebn fleine Staaten, von benen jeder feinen Rurften ober Oberhaupt batte. In bem mittlern Beiechenland hatten die Boeotier funf Oberbaup, ter 1). Die Minner, (ihre hauptstadt man Orchomenus,) die focrer 2), die Athener. Die Phocenfer, jebe ihren eignen Beberricher. In bem Deloponnes werden die Reiche von Are gos, von Mycenae, von Sparta, von Polus, bas ber Glier, unter vier Sauptlinge getheilt, und Arcadien von einander unterschieden. Auch viele Der Infeln batten ihre eignen Fürften. Un ber Westleite umfaßte bie Berrichaft bes Donffeus auf: fer Ithaca auch jugleich Die Infeln Bacpnibus, Cephallene und bas gegenüberliegende Epirus. Das blubende Creta ward von Idomenens bes berricht; Salamis von Migr; Euboea, von ben Abanten bewohnt, Rhodus, Cos batten ibre eige nen Oberhäupter; Megina, und vermuthlich andre Der fleinen geborchten, ben benachbarten Rurften.

Won ben frühesten Zeiten her war also diese politische Zerstückelung Griechenland eigenthumlich; so wie sie auch nachmals immer es geblieben ift. Mie

A) Il. II, catalog. nav. 1. etc. wo man auch die Beweise ftellen für die folgenden Angaben findet.

<sup>2)</sup> Die Opuntif und Epicnemibil. Die Ozolae fennt Somer nicht.

Dit Recht fragt man, wie fie fich fo bleibend befestigen tonnte? Bie es tam, daß ben ben frubern innern Rriegen, und befonders ben bem nachmaligen Uebergewicht Des Dorifden Stamme nicht die Berrichaft eines Ginzelnen gegrundet mur: be? Wenn Gine Saupturfache bavon in ber icon oben gefchilderten naturlichen Berftuckelung bes Landes lag, fo fcheint eine zwente, nicht wents ger wichtige, in ber innern Berftuckelung ber eine kelnen Stamme zu liegen. Da wo fich auch bie Stammgenoffen jufammen niebergelaffen batten ! mar boch Alles wieber in Ortfchaften getrennt. Dach biefen werben in homer bie Schaaren ber Rrieger unterschieden. Allenthalben, befonders in bem Bergeichniß der Schiffe, findet man Die Bes weise bavon. Standen auch Diefe Ortschaften uns ter einem gemeinschaftlichen Oberhaupte, fo fcheine boch nur ein lodres Band fie jufammengehalren au baben. Go tief lag icon in diefen frubernt Beiten ber Reim ber Theilung, der ben weiterer Entwickelung ben gangen nachfolgenben - politifchen Buftand von Griechenland jur Reife bringen follte.

Aber ben biefer Zerftuckelung waren barum boch bie bamaligen Formen ber Verfassung ganz von ben spätern verschieben. Durchgebends herrs schaft von Fürsten ober Königen; nirgends Repus bliken; blifen: und boch follte Republicanismus fpaserbin Den policifchen Character ber Griechenwelt eigent lich bestimmen! Allerdings waren biefe Monars difchen Berfaffungen, (wenn man fie fo nennen will) mehr Umriffe von Berfaffungen, als daß fie in fich irgend ausgebildet gewesen waren. Sie mas ren bervorgegangen aus bem alteften Buftanbe ber Mation, mo entweber in ben einzelnen Seammen berrichenbe Befchiechter entftanben maren; ober auch die Rubrer ber einwandernden Colonien bie Berrichaft über die Ginheimischen fich ju verfcafe fen, und ihren Dachtommen ju erhalten gemuße batten. Die Geschlechter eines Deleus, Cabmus. Delops u. a. find bereits oben ermabne. Befdlecht ju einem ber alten Beroen, ober gu ben Gottern felbft binaufführen ju tonnen, blieb får bie Berricher noch in ben fpatern Beiten eine ber größten Empfehlungen; woven felbft Alexans ber bie Beftatigung ans bem Tempel bes Ummon fich bolte. Aber wie viel auch an Abstammune bieng, fo wird man doch felbst ben jenen aleen Befdlechtern die Wahrnehmung bestätigt finden. daß fie nur in fo weit fich auf ihrer Bobe erbiele ten, als nicht blog ber Stammvater ein Beros mar, fondern auch viele ibm abnliche Beroen aus feinen Rachfommen bervorgiengen. Daburch alam gen die Saufer bes Pelops und Cabmus vor ale geeren's Ibeen; Griechen I.

Ien andern bervor. Aber felbft von ben Rache fommen bes erften ber griechifchen Beroen, bes Berenles, baben nur gemiffe Zweige fich im Uns beufen ber Mation erhalten, mabrent anbre bet Bergeffenheit übergeben wurden. Ben aller Iche tung für die Borgage ber Geburt, gab boch ber Brieche nie Alles auf die Beburt; und wenn gleich auch in den fpatern Zeiten des Republicas nismus edle Gefchlechter von andern fich abfon: berten, fo mar boch ihr Borgug felten bloß an Die Geburt gefnupft; und nie marb bie Scheibes wand mifchen ihnen und bem übrigen Bolfe fo fart, wie fie es etwa zwifchen Patriciern und Plebeiern in Rom in ber frubern Periode warb. Wie in fo vielen andern, zeigt fich auch bierin ber richtige Ginn ber Griechen. Die Achtung ber großen Gefchlechter lebte fort in bem Andens' ten an ihre Thaten; aber bloß von bem Muhm ihrer Uhnen ju gebren blieb ben Dachtommen nicht lange vergonnt.

In den Verfassingen der Heldenzeit hatte sich Alles bloß nach dem Bedürfniß, und nach den Umständen, gebildet. Wenn die Achtung für die herrschenden Geschlechter diesen die Herrschaft erhielt; so war es doch deshalb keine streng erbs liche Hereschaft. Die Fürsten waren nicht viel mehr mebr ale bie erften unter ihres gleichen; bie ubrie gen murben auch mobl neben ihnen Rurften ges nannt 3). Der Sohn gieng in der Rachfolge, in ber Regel, ben andern por; es tam aber barauf an, in wie fern er fich perfonlich ber Dachfolge mardia machen fonnte 4). Gein erftes Beidafe mar; ber Sibrer im Rriege ju fenn; wie tonnte er bieß, wenn er nicht burch eignen Duth und Rrafte bervorragte? Die Borrechte im Arleden maren nicht groß. Er betief Die Berfammlung Des Bolle gufammen; an ber, wo nicht allein, doch vorzugsweise Die Aeltern und Bornehmern Theil nahmen 5). Sier batte ber Ronig feinen eignen Gig; bas Beichen feiner Burbe mar ber Scepter oder Stab. Er hatte ben Bortrag an Die Berfammlung, ber ftebenb gemacht marb. Ben allen erheblichen Borfallen mußte er bas Bolf befragen. Mußerbem fag er ju Recht 6): aber nicht immer; benn bie Rechtspflege mar auch oft

<sup>3)</sup> Bie Od. VIII, 41. bie σκηπτούχοι βασιλήτε auf Ithaca.

<sup>4)</sup> Man febe wie in diefer Rudfict bie Berbaltniffe Celemache geschildert werden. Odyff. I, 392 etc.

<sup>5)</sup> Man pergleiche die Beschreibung ber Bersammlung ber Phaeater. Odyst. VIII.

<sup>6)</sup> Aristot. Polit. III, 14. Στρατηγός γαρ ήν καὶ δικαεπε ὁ βασιλεύς, καὶ τῶν πρὸς Βεούς κύριος.

oft einer Versammlung von Neltesten übertaffen "); Man mußte nichts vom eigentlichen Abgaben, die dem König wären entsicher worden. Sein Vorzug war ein Stale tand, und ein größerer Theil der Beuter Sonst lebte er von seinen eignen Bestigungen und ham Erwage seiner Felder und Heerden. Die Errhalteng seines Aussehens ersorderte eine fast unber grenzte Gastigunndschaft. Sein Haus nar den Sammelplaß der Angesehenen, die sast täglich mit ihm tasein; Freude abzweisen, die um Anst nasme baten, oder auch nur ihrer bedürftig sich zeigen, wäre eines Unerhörtes gewesen ").

Griechenland erscheint in diesen Zeiten bereits als ein start bevölkertes, und gut angebantes kand. Welche Menge von Stadten nenut nicht bereits der Dichter? Auch dursen wir uns unter diesen nicht durchgehends offene Derter mit zerstreut liegenden Wohnungen denken. Ihre Bennahmen bezeichnen nicht selten das Gegentheil. Sie sind zum Theil mit Mauern umgeben; haben Thore; regelinä:

<sup>7)</sup> Man febe 4. B. die Borftellung auf dem Schilb bes Achills 11. XVIII, 504.

<sup>8)</sup> Bie fahrt 3. B. Menelans ben Steoneus'au, ber bie Fremden anders wohin ju ichiden vorfchlagt! Odyff. IV. 31.

regelmäßige Gaffen ?). Die Baufer fteben jeboch einzeln; vorn mit einem Sofe; binten mit einem Garten 1). Go mar es wenigstens ben ben Saus fern der Angefebenen. Under icheinen ohne Bors bof an der Strafe ju ftebn. In ber Mitte bet Stadt ift ber offentliche Dlag, ober ber Martt; der gewöhnliche Berfammlungsort bet Ginwohner, fowohl ben fenerlichen Gelegenheiten, Berathichlas gungen, Berichten, als auch außerbem. Er ift mit fteinernen Gigen umgeben, auf welchen bie Ungefehenen ben jenen Gelegenheiten ihre Plate nehmen 2). Bon Steinpflaster in ben Gaffen findet fich feine Spur.

Die verschiedenen Zweige ber landwirthschaft waren Schon febr ansgebildet. Das Eigenthum ber landeregen mar allgemein; beren Grenzen burch Def: fungen bestimmt, und oft burch Steine bezeiche met murben 3). Bie Die verschiebenen Beschafte

<sup>, 9) 8.</sup> B. Athen mit ben breiten Strafen, (eupuayuin) Od. VII, go. Gortps mit ben festen Manern (ru-Ziósssa) u. a.

<sup>1)</sup> Go bie Bobnungen bes Menelans Od. II.; und bes MIcinous Od. VII. - Andre an ber Strafe Il. XVIII. 496.

<sup>2)</sup> Die Stadt ber: Poneater Od. VII. giebt von biefem "Allen die Beweife.

<sup>3)</sup> Il. XII, 421. XXI, 405.

Des Uckerhaus, das Pflügen, mit Stieren ober Mauleseln, das Saen, Schneiden, Binden, das Austreten auf der Tenne durch Ochsen geschab, — Alles dieses beschreibt uns der Dichter. Riche weniger den Weinbau, den Gartenbau; die verschiedenen Arten der Viehzucht 4). Man darf zweiseln, ob selbst in den blübendsten Zeiten Griechenlands die Eultur des Bodens viel größere Fortschritte gemacht hatte.

Die Wohnungen ber Helben waren groß und geräumig, und zugleich dem Elima angemeffen. Um den geräumigen Borhof herum lief eine Gallerie, um welche sich die Kammern zum Schlafen befanden. Aus dem Vorhof kam man sofort in den Saal, in welchem der gewöhnliche Aufenthalt war 5). Un den Wänden herum kanden bewegliche Siße (Jeovoi). Alles glänzte von Erz. Zur Seite war der Behälter wo die Wassen ausbewahrt wurden. Im Hintergrunde war der Heerd, und der Siß sür die Frau, wenn sie sich unten zeigte.

<sup>4) 36</sup> brauche nur an die Borfteffungen auf bem Shilb bes Abills ju erinnern. Il. XVIII, 640 orc.

<sup>5)</sup> Die schon ermähnten Wohnungen bes Menefans und Aleinons geben vom dieser Banart die klarste Ansicht; wenn auch die Beschreibung der Wohnung des Ulpfies ftudweise genauer ift.

Mehrere Stuffen fibrien bier ju einer bobern Gallerie, neben welcher bie Gemacher fur bie Rrauen waren, wo fie mit bauslichen Arbeiten, por Allem mit Weben, fich beschäftigten. Bu bem Saufe geborten noch mehrere Debengebaube, wo gemablen und gebacken ward; ber gewöhnliche Aufenthalt der Sclaven und ber Schabinnen; fo wie außerbem bie Stalle fur Die Pferde 6). Die far bas Bieb fcheinen auf bem Telbe gewefen gu fepn.

Auffallend ift bie Menge von Metall, ediem und unedlen, womit die Wohnungen vergiert und woraus bie Gerathichaften verfertigt waren 7). Die Wande glangten bavon; Die Sige maren baraus gemacht; in golbenen Becken auf filbere nen Schuffeln mirb bas Bafchwaffer bargereicht; Sige, Baffen, Gerathichaften find bamit ger fcmudt. Wollte man auch annehmen, daß vier les was golden beißt, nur vergoldet gewesen fen. fo bleibt es bod immer eine Frage, mober bies fer Reichthum an edlen Metallen? 'Ueber bas Silber giebt uns homer einen Wint, wenn er feine Quelle in Alobe fest im Lande ber Salizo:

<sup>6)</sup> So ber Menelans Od. IV, 40.

<sup>7).</sup>Bor allen in ber Bohnung bes Menelaus.

nen 8). Das Gow tam mabricheinlich meift aus Endien, wo ber Reichthum an biefem Metall auch in fpatern Beiten fo geoß war, bag die Brie: den bas meifte mas fe bavon gebrauchten von Daber erhielten. Ben biefem Reichthum an Des tal, welches auch (ba man noch fein geprägtes Belb fannte ?)) baufig, wenn gleich gar nicht allein, als Taufchmittel im Sanbel gebraucht warb, fcheint auch die Bearbeitung besfelben ein Sauptgegenstand bes Runftfleiges gemefen ju fenn. Sowohl die Berfertigung der Baffen als Der Gerathichaften giebt die Beweise bavon. Wir brauchen nur an den Schild Achills, an Die fackeltragenden Statuen im Saufe Des Als cinous 1), an die Figuren aus Schmelzwert am Schloffe bes Mantels bes Obpffeus 2) u. a. ju erinnern. Aber fcwer ift es ju fagen, in wie fern Diefe Arbeiten von Griechen felbft gemacht, ober aus ber Rrembe eingetaufcht murben. \ Wenn fie uns ber Dichter gewöhnlich als Werte bes Bephae:

<sup>3)</sup> Il. II. Caealog. v. 364. Ohne Smeifel in ben Caucafis ichen Gebirgen; wenn auch die Halljoner nicht die Chas-lyber fepn follten.

<sup>9)</sup> Bahriceinlich lag barin ein hauptgrund, bag bes Ber` arbeiteten fo viel war.'

<sup>1)</sup> Od, VII, 100,

<sup>2)</sup> Odyff, XIX, 225 etc.

Hephaestus schildert, so ist wenigstens flar, daß Arbeiten dieser Art etwas settenes, und zum Theil aus der Fremde waren 3). Die Bearbeitung des Goldes war auch nachmals in Vorderasten besonders indien zu Hanse; die des Erzes und Sie sens scheint unter den Hellenen zuerst, wie schon oben bemerkt, auf Treta vervolksommnet zu senn.

Auf diese Metallarbeiten scheinen fich aber auch die Ansange der bildenden Kunst noch beschränkt zu haben. Keine Spuren von Mahleren kommen vor; so wie auch keine aus Marmor verfertigte Bildfäulen. Aber auch jene Metallarbeiten setzt ten doch schon Uebung in der Zeichnung voraus; um so mehr da wir nicht bloß von den Figuren, sondern auch von dem Ausdruck in ihren Stellungen und Bewegungen hören 4).

Die Weberkunft, das Hauptgeschaft der Weiber, war bereits sehr vervollfommnet. Die Zeuge waren aus Wolle und teinen; in wie fern auch Baumwolle damals bereits in Griechenland verarbei;

<sup>3)</sup> Bie 3. B. ber filberne Erater, den Menelaus vom Ronig von Sidon erhalten hatte. Od. IV, 615.

<sup>4)</sup> Man febe außer bem Soilb bes Acills befonbers bie Stelle Od. XIX, 228 etc.

verarbeitet ward, ist schwer zu bestimmen 5). Doch wurden die aus der Ferne, aus Negopten und Sidon, gekommenen Gewänder für die schönssten gehalten 6). Die Kleidung war anständig, und doch fren. Das weibliche Geschlecht gieng keinesweges mit verdeckem Geschlecht, aber in sans ge Gewänder gehüllt. Bepde Geschlechter trus gen ein eng anschließendes Untergewand; über welches alsdann das weite Obergewand geworfen ward 7).

Die innern Berhaftniffe ber Familien maren einfach; aber nicht ohne biejenigen Sigenschaften, welche eine natürliche Folge ber eingeführten Sclas veren

5) Man vergleiche vor allen die Beschreibung von der Kleisdung des Ulpsies Od. XIX, 225 etc. Der Mantel (Xdaiva) rand anzusühlen, war wohl ohne Zweisel Wolle; aber das Untergewand (Xirwv) kann man wohl weber für Wolle noch Leinen halten:

Unter bem Mantel bemerkt' ich ben mundertoftlichen Leibrod;

Bart und weich, wie die Schale um eine getroducte Swiebel,

Bar das feine Gemeb', und glanzend; weiß wie bie Sonne.

<sup>6)</sup> Bie . B. Il. VI. 290.

<sup>7)</sup> Man findet die Stellen gesammelt in Friedli Ant. Howard. III., cap. 7.

veren find. Reine eigentliche Bielweiberen; aber die Seiligkeit der Che ward burch ben Umgang des Mannes mit Sclavinnen nicht verlegt. Die eblen Charactere einer Andromache, einer Denelos pe, Rellen, jeder auf feine Weife, auch Ideale bober liebe ber Gattinnen bar. Schwerer wird es une nach unfern Gefühlen bie entfahrte und juruckges brachte Beleng ju faffen; und boch, wenn wie bie Seleng, die Geliebte bes Paris in ber Slias 8), mit ber Belena ber Battin bes Benelaus in der Obnffee 9) vergleichen, - wie viel Babrheit, wie viel innerer Bufammenhang bes Chargeters, der fich verirren, aber nie ben uts fprunglichen Abel gang verleugnen fonnte! Es ift Die Frau, Die, in der Blithe der Jugend bas Opfer ber Sinnlichkeit, (und bieg nie ohne Regungen ber Reue,) nachmals jur Bernunft jus ruckfehrte; noch ebe bas Alter fie baju zwang. Much nach ber Rückfehr von Troja blubte fie noch in bober Schone 1); (wem tann es einfallen, bies die Jahre gablen zu wollen?) Aber bennoch nebs men wir bereits damals ben ben Griechen basfelbe Berhaltniß benber Gefchlechter mabr, bas auch nache

<sup>2) 3</sup>m britten Bude.

<sup>9)</sup> Odyff, IV. unb XV.

<sup>1)</sup> Odyff. IV, 121,

nachmals ben ihnen bauerte. Die Krau ift Saus: frau, nicht mehr! Gelbft bie bobe Undromache, nach jenem Abschiede, ber Thranen entlocken wird, fo lange es noch Mugen giebt bie weinen und Bergen Die fühlen konnen, wird in bas Beiber gemach gurudgefchickt; ben Arbeiten ber Dienes rinnen vorzufteben 2). Dennoch erblicken wir biet Die Liebe in ber Che verebelt. Sonft aber bes giebt fie fich, ben ben Sterblichen wie ben ben Unfterblichen, nur anf ben finnlichen Genuß; in ben edlen und unverdorbenen jungfraulichen Characteren, wie ben ber lieblithen Rauficaa, nur gepaart mit ber Berichamtheit, welche bie Jungfraulichfeit begleitet. Aber feine Spur je: nes bobern Schwungs ber Gefühle, jener roman: tifchen Liebe, wie man fie febr wenig paffend , nennt, bervorgebend aus jener bobern Achtung bes meiblichen Gefchlechts. Gie blieb, mit biefer, bas Eigenthum ber Germanifchen Boller, und bilbete ben diefen jenen Sauptzug bes Mitterchas racters, Die Galanterie, Die wir ben ben Bries , then vergeblich fuchen. Dennoch aber fieht ber Brieche auch bier in ber Mitte gwifchen Drient und Occident. Blieb es ibm fremd, dem Weis be als einem boberen Wefen zu bulbigen, fo fperrte

<sup>2)</sup> Il. VI, 490.

Das Helbenalter; der Trojanische Krieg. 142 er fie doch nicht, wie der Afface, schaerenweise in seine Harems ein.

Die Fortidriete, welche bas gefellige Les ben bereits damale unter ben Griechen gemacht hatte, geigen neben bem Beebaltniffe ber Beis ber fich in nichts mehr, als in dem Ton der Unterredung zwifchen ben Mannern. . Uuch im ger mobulichen Befprache behalt biefer eine feverliche Warde; die Art wie man fich begruft, und fich anrebet, ift an gewiffe Formen gebunden; Die Bene matter, mit benen bie Belben fich ehren, find ichon fo in die Sprache bes Umgangs aufgenommen. bag felbst ba, wo man fich Wormurfe macht; fe nicht felten bennech gebraucht werben. Dan: wende nicht ein, daß dieß nur eptiche Sprache fen. Der Dichter bitte fich ihrer nicht bebienen tonneu, ware nicht bas Borbitt bavon, mare nicht ber Ginn baffer wirflich vorhanden gewesen. Wenne der Ton des Umgangs ben Magiglab ber geselligen .: und in einem gewiffen Grabe felbft ber moralie fchen, Bildung eines Bolts giebt, fo batten fich Die Griechen im Selbenalter gewiß icon weit aber die frabere Robeit erhoben.

Won einem Zeitalter wie das damalige kann man nicht das Bild entwerfen, ohne zugleich von

von bem Rrieg und ber Rriegstunft ju fprechen. Das Belbenalter ber Griechen, von biefer Geite angefehn, zeigt ein Gemifch von Robeit; und boch zugleich von Chelmuth, und von einem Anfange pon Bolferrecht. Much ber erfchlagne Reind if frenlich noch nicht vor ber Mighandlung gefichert; aber er mirb nicht immer mighandelt 3). Der Bestente bietet Lofegeld; und von dem Gieger bangt es ab, es angunehmen ober ju verwerfen. Die Waffen, zum Angriff wie jut Bertheibigung, And von Gifen ober Erg. Reiner ber Belben fabrte mehr, wie einft hercules, fatt Speer und Gotth, eine Reule und towenhaut. Die Rtiege: Bunk, in wie fern fie in der Stellung, und im ber Errichtung eines verschanzten lagers bestand; fceint erft vor Eroja fich gebilbet ju baben 4); Sonft entschied Alles, neben bem perfonlichen Duth, und ber Starte, Die mehr ober minber wollständige Ruftung. Bo ber große Saufe meift unbebeckt ift, und nur einzelne geharnifche und valle lig geruftet find; gilt einer biefer lettern mebra als eine Schaar ber übrigen. Rur Die Anfibren aber

<sup>3)</sup> Ein Bepipiet IL. VI. 417.

<sup>4)</sup> Man febe über biefen Gegenstand, über ben mir glenben furz febn zu tonnen, die Ercurfe von Seyne zum VI. VII, Lub VIII, Buch ber Ilias.

aber waren dieß; in voller Rustung, siehend auf ihren Streitwagen, (man gebrauchte noch keine Reuteren;) fochten sie unter sich in den Zwischens raumen zwischen den Heeren. Waten sie Sieger so ging der Schrecken vor ihnen her; und leiche mochte es ihnen dann werden die Glieder zu durchbrechen. Aber wozu die weitere Beschreis bung von Scenen, die jeder lieber in dem Dich; ter lieset?

Wie einst die Kreuzzüge die Frucht des sich umformenden Zustandes der Gefellschaft im Occie dent waren; so der Trojanische Krieg in Gries chenland. Der Hang zu Abentheuern in fernen Ländern hatte vorher erwachen mussen; Seezüge, wie der der Argonauten, hatten gelingen mussen; Werbindungen der Helden wie ben diesem, und dem Zuge gegen Theben, hatten vorhergehn mussen; ehe eine solche Unternehmung aussührbar war. Nun ging sie aber auch so natürlich aus dem ganzen Zustande der Dinge hervor, daß sie auch ohne eine Helena, wenn auch vielleicht auf ein andres Ziel gerichtet, hätte ere solgen mussen.

Wie ferner einft die Kreuzinge von Seiten ber Theilnehmer eine meift fremwillige Unternehmung waren, waren, fo auch der Bug gegen Troja; und ham aus geht bort fo wie bier fast bie gange innere Eineichtung bervor. Frenwillig waren bie Beere führer den Atriben gefolgt; fie tonnten alfo auch bas. Seer wieder verlaffen mann fie wollten. Igomemuon war nicht mehr als ber erfte unter ben erften. Schwerer ift es, bas Berhaltniß zwie fchen ben Unführern und ihren Bollern zu bestime men; und berjenige murbe vielleicht am ficherften irren, ber bier alles genau bestimmen wollte. Als lerdings fand eine Unführung faet; und ein Geborden. Die Schaaren folgen ihren Suhrern, und verlaffen ben Rampf wenn jene ibn verlaffen. Aber auch in Diefem Berhaltniß icheint boch viel fremwilliges gu fenn; eine fo ftrenge Difciplin, wie unter den neuern Seeren, erlaubte ber gange Beift bes Zeitalters nicht. Man mußte ein Therfites fenn, um eine folde Behandlung ju erfahren wie fie Therfites ju Theil marb.

Allerdings war es diese Unternehmung, mit vereinter Kraft begonnen und glücklich ausgeführt, die den Nationalgeist der Hellenen entzündete. Auf Assens Fluren hatten sich jum erstenmal die Stämme sämmtlich gesehen, und als Brüder bes grüßt, Gemeinschaftlich hatten sie gekämpst und gestegt. Aber etwas Höheres war erforderlich, wenn

wenn jene aufgetoberte Flanme nicht wieder ers
sterben sollte. Die Muse mußte sie mit nie vers
hallenden Worten dem Gedächtniß einprägen. Ins
dem sie, wie wir bald sehen werden, auf ims
mer das Andenken jener Thaten erhielt, konnte
dinch die schönste Frucht derselben nie wieder vers
koren gehn.

1:13....

Lie Cliefichen in beine gefteren eine bei feinen Gunfter Gerens Ibeen; Griecheif fan it Berein it in Fûnfter

## Fünfter Abschnitt.

Die Zeiten nach bem Seldenalter. Wans berungen. Entstehung ber Republicanis ichen Staatsformen und ihr Character.

Die einst die Ritterzeit im westlichen Europa begann und endigte, ohne daß man den Einen oder den Andern Zeitpunkt genau durch eine Jahrzahl bestimmen könnte, so auch das Heldens alter ben den Griechen. Sine solche Erscheinung ist die Frucht tief liegender und lange wirkender Ursachen, die weder ploklich reist, noch ploklich verdorrt. Es hörte mit dem Zuge gegen Troja nicht sosort auf; aber mit Necht mag man dies seitpunkt doch den seiner Bluthe nennen I). Das griechische Heldenalter war sehr eng an die damalige Versassung geknüpst; die Stammfürsten waren die ersten unter den Helden. Als die Stamms

<sup>1)</sup> Schon Zestodus beschränkt fein wiertes Beitalter, das ber Helben, auf die Beiten gunächft vor und während des Ausfunischen Buges. Op. et Dins 256 etc.

Stammversaffung fich anderte, wie hatte die Ale Heldenwelt sortdauern können? Auch ward keine neue Unternehmung begonnen, die mit solchem Blanze ausgesührt und beendigt ware. Wenn es also auch noch ahnliche Heldencharactere als im Beitalter bes Achills und Agamemnons gab, so eröffnete sich doch für sie keine ahnliche Lausbahn des Ruhms; sie wurden nicht wie die Arriben und ihre Genossen von den Dichtern erhoben; und wenn ihre Nahmen auch die Mitwele pries, so tebten sie doch nicht wie jene für die Rachwelt.

In dem Zeitalter nach dem Trofanischen Kries ge ereigneten sich mehrere Begebenheiten, welche eine ganzliche Veranderung sowohl in dem hauss lichen als besonders dem öffentlichen Leben bet Griechen zwar keinesweges auf einmal erzeugenr; aber doch vorbereiten und herbenführen mußten. Das Refultat dieser Veranderungen war die Enteskehung und allgemeine Verdnderungen war die Enteskehung und allgemeine Verdnderungen war die Enteskehung und allgemeine Verdnderungen worde ichen Staatssormen unter dieser Nation; wodurch bemuchtet die ganze Art ihres öffentlichen Lebens als Wolf für die ganze Zukunft bestimmt werden sollte.

Wie diese große Beränderung vorbereitet ward, läßt sich zwar wohl im Ganzen zeigen; R 2 wer wer sich aber seeinnert, daß diese Begebenheiten in Zeisen fallen wo Griechenland noch keine Ger schichtschreiber hatte; mo die Sage die Quelle blieb; wird auch leicht im porque auf eine vollt ständige und ununterbrochen forelausende historische Entwickelung Bersicht leisten; man wird einsehen, das wir schwerlich viel mehr davon wissen konnen, als Thurd dides wußte.

2: Mie dem Trojanischen Eriege, lage biefer gros fe Gefchichtichreiber, borte noch bas Wandem Der Stamme keinesweges auf 2). Die Dauer Des Reiegs grzeuges viele Benerungen ; in man: then Stabten entstanben Unruhen; welche bie ver triebenen Parthenen bewogen neue Gradte ju grane den. In settsioften Jahre nach Trojas Fall nohmen die aus Urne in Theffalien vertriebenen Boeoter ihr Land ein; im achtzigften eroberten bie Dorier, geführt von den Beraeliden, den Delopon: mes. Beiche fast allgemeine Ummalzung biefe lege gere Begebenheit verutfachte, ift bereits oben bes mertt. Ein neuer Stamm, bisher ber fcmachers, breitete fich aus, und wurde ber machtigere. Aber noch größere Beranderungen ftanden bevor; bet Stamm bet Sellenen follte fich im Aufgang und Miebetgang ogleich weit über bie Grenzen feines Angell all a second, and the

THUCKD. I, 12.

bisherigen Vaterlandes verbreiten. "Als erst nuch langer Zeit, fahrt Thuepbides fort, Griechenland, einigermaßen beruhigt, eine sestere Gestalt am nahm, fandte es Pflanzstädte aus; Athen mach Ionien in Vorderasien, und einen größen Theil det Inseln des Archipelagus; die Petopomieser vorzüglich nach Italien und Sicilien; welche sämmtliche Riederlassungen erst nach den Trojai nischen Zeiten gestiftet wurden."

Durch ben Erojanischen Rrieg, - wie fonnt te es anders fenn? - mar ber Gefichtefreis ber Mation erweitert worben. Gie batten bie Ris ften Affens, jene von der Matur gefegneten Lander, tennen gelernt; und bas Anbenten bavon erftarb nicht wieder. Als bie neuen innern Sturme ec folgten, als burch fie fast alle Bellenifden Stame me aus ihreir Wohnsigen geworfen wurden, ift, es ju verwindern, bag ben biefen Wanderungeife Affens Ruften fle Jodten ? Geit Troins Dacht fiel, batte teine neue Bereichaft fich both gebilbet's tein einheimifches Bolt bafelbft mar macheig genug ben Fremben Unflebelungen ju vers webten. Go wutbellin bem lauf von nicht mehr ale Ginem Jahrhundert; 3) Die West Rufte Wors derafiens

<sup>3)</sup> Seit ungefähr 1130 p. Ch.

deraftens von einer Rette griechifcher Stabte be-Abt, die Ach von dem Bellespont bis ju Cilicie viens Grenzen jog. In der Rabe des gefallenen Troja; an ben Dinfifchen Ruften, in ber fruchte batften Gegend welche bie bamalige Beit tanus te 4), und auf bem gegenüberliegenden tefbos, lies Ben fich, geführt von ben Rachtommen bes ges fallenen Saufes ber Atriden, Meoler nieber; bie auf bem feften tanbe zwolf Stabte, und auf tef: bos Mittelene erbauten, bas jest der gangen Jus fel ben Dahmen giebt. Smprna, Die einzige von allen bie einen Theil ihres Glanges behalten bat, und Epme ragten vor den übrigen auf dem feften Lande herpor. In Meolis fließ im Guden fofort Jonien, von den zwolf Jonifchen Stadten fo genaunt, welche von ben, aus ihrem Baterlande getriebenen, Joniern, fo wie auf ben gegenübers liegenden Inseln Chios und Samos, angelege waren. Wenn Meolis fich ber größern Fruchebars teit rubmte, fo war bagegen ber Inifche Simmel als der milbefte und lieblichfte felbft unter ben Griechen betühmt 5). Unter ifmen muchfen Die letus, Ephefus, Phocaea ju ben blubenbften Sans beloftabten empor; wieder Die Dutter jahlreicher Sochter, von den Ufern des fchwarten Meers und bes

ab mouseum in

<sup>4)</sup> HEROD. I, 149.

<sup>5)</sup> HEROD. I, 142.

bes Macotifchen Sees bis ju ben Gallifchen und Iberifden Ruften verbreitet. Aber auch ben Dor rern felbft mar ber eroberte Peloponnes ju eng geworden; auch von ihnen jogen Schaaren nach Mfien; Cos, und bae reiche Mbodus, wie bie Stadte Salicarnaffus und Enidus murden von ib men bevollert. Go wurde, indem fich nicht mer niger eine Reibe griechifcher Pflangftabte langft der Macedonischen und Thracischen Rufte bis nach Bojang binaufjog, bas Aegeische Meer mit gries difchen Colonien gleichfam umfrange; und feine Infeln bamit bebeckt. Aber bas taum ausges leerte Mutterland icheint fich eben fo fonell wie: ber angefüllt ju haben; und als ber Often feinen Raum mehr barbot, fleuerten bie Muswanderer nach Weften. Zwar etwas fpater, aber mit nicht geringerm Erfolge, murden nun Die Ruften Untere icaliens, bas bald ben Rabmen Grofgriechenland trug, und Siciliens von Dorern, Modern und Joniern, befest 6). Um den Meerbufen von Torene erhoben fich, außer biefer Stadt, bald Eroton und Sybaris ju einer Bolkemenge und einem Reichthum, ber ans Sabelhafte grengt; mabrend fene Rette fich Aber Mhegium und Paeftum bis Cumae

م ي:

<sup>6)</sup> Befonders swifchen 800 und 700 v. Chr. Aber einzelne Pfinngfidte entfinden auch foon fraber.

Eumae und Neapolis verlängerte. In noch bichi terer Reihe folgten sich diese Pflanzstädte an den Sicilischen Ufern; von Messana, und dem Alle überstralenden Spracus, bis zu dem stolzen Agris gent. Ja selbst in dem jest verödeten Barca an Libpens Kusten gedieh Eprene mit seinen Töchtern; und hat gezeigt, daß Griechen auch in Ufrica Griechen blieben.

Das Mufbluben und bie andern mannigfaltis gen Rolgen Diefer Pflangftabte ju entwickeln, bleibt einem fpatern Abschnitt überlaffen. Aber inbem auf diefe Beife die Belt ber Griechen, und mit ibr ber Gefichtstreis bet Griechen, fich ermeiterte fonnte ber politifche Buftanb ber alte bleiben? Es liegt in ber Ratur ber Colonien, bag in ihnen Die Rrucht ber Rrenheit reift. Jenfeit Des Deers fann nicht Alles bleiben, tann nicht Alles wiebet werden, wie es im Baterlande mar. Mit bee Musmanderung wurden bie alten Banbe, Die an ben Boden, Die an Die alten Berhaltniffe fnupf ten, gelofet; ber Beift fublt fich freger in beni neuen Baterlande; Die Unftrengung erforbert neue Rrafte; ber Erfolg belebt fie. Wo jeder ber Urs beit feiner Bande lebt, entfteht Gleichheit, wenn fie auch im Baterlande nicht "mar. Jeber Lag bringt bier neue Erfahrung; "und bas Beburfniß Der

ber gemeinschafterichen Berthefbigung macht sich fahlbarer in kanbern, wo die neuen Ankömmlinge schon alte Sinwohner finden, die sich ihrer zu ents ledigen wänschen. Durfen wir uns wundern; wenn die Herrschaft der Stifter, auch wo sie anfangs bestand, der Frenheit wich?

· - ? Aber auch in bem Mutterlande zeigten fich abilliche Ericeinningen. Satten auch bier feine innere Grurme getobt, fo murbe ber Unters gang fo mancher Berricherhaufer burch ben Eros janifchen Rrieg' und feine nachsten Rolgen icon von felbft fie gewiett baben. Bie batte ben fo großen Umtehrungen, ben ben großentheils vers anberten 286hnfiben ber Stamme, Die alte Orde nung bet Binge wiederfehren fonnen? Das Bels benalter, und mit ibm bie Berrichaft ber Stamms fürften, fonoand babin; auch wo noch Seroen aufs ereten, wie in ben Deffenischen Rriegen, find fie, wie Uriftomenes, mehr Abentheurer, als daß fie ben boben Bomerifchen Gestalten glichen. gegen barrerte bie Berbindung und ber Bertebe mit ben Pflangftabten nach allen Seiten fort: benn nie wurbe nach griechischer Sitte Mutters und Lochterftabt fich fremb; mib bald hatten bie erftern von den legtern ju lernen.

🤻 grift 🖲 en jarrigit en 🍮

So mußte also woht eine andre Ordnung ber Dinge fich bilben. Die alten Berricherhauset erlofchen entweder von felbft; ober verlohren boch ihre Gemalt. Aber bieß geschah nicht etwa in allen ober ben meiften griechischen Staaten auf einmal; fonbern febr allmählig; und wer bier von einer allgemeinen politischen Revolution, nach bem neuern Musbrucke, fprechen wollte, murbe gang falice Borftellungen veranlaffen. Go viel wie nach ben unvollstanbigen Dachrichten, welche aus ber Geschichte ber einzelnen Staaten übrig ges blieben find, urtheilen tonnen, fcheint es mehr wie Gin Jahrhundert gedauert ju haben, bis jene Weranberung allgemein warb. Dicht von allen konnen wir ben Zeitpunkt genau bestimmen; in ben meisten geschah es zwischen 900 bis 700 vor Chris fto, in audern icon in ben begben nachften Jahr: bunberten nach ber Dorifchen Wanberung. Ja in mehreren berfelben, wir brauchen nur an Athen gu grinnern, geschah es ftuffenweise. Als bier nach Cobeus Tobe bie tonigliche Burbe aufhörte 7), folgten lebenslängliche Archonten aus feinem Be-Schlecht; Die wenig von den Konigen verschieden gewesen ju fenn icheinen; auf biefe erft wiederum zehnjährige Archonten 8); und auch diese bestan-Den

<sup>7)</sup> Im Jahr 1068 v. Chr.

<sup>🖔 😆</sup> Im Jahr 752 v. Shr. 😗

den 70 Jahre, bis die jahrliche Erwählung eis nes Archonten Collegii der Bollsverfaffung das Siegel aufdrückte.

Die Brucht jener Beranberungen mar bas Entfteben frever Stadtverfaffungen; bie damals, fo wie immer, mer ben dem Aufbilis ben ber Stadte gebeiben tonnten. Die Art und Weife, wie bieß geschab, bat uns Thucybibes pottrefflich geschilbert. "In biefen Beiten, fage "er 9), marb tein bebeutenber Landfrieg geführt; "wodurch einzelne Stadte ein großes Uebergewicht "érhalten batten; bie Rriege, bie etwa entftanben, .. wurden nur mit ben nachken Rachbarn ges "führt." Mochee alfo auch bie Rube burch ein-Beine folther Borfalle geftort werben, fo tounten Diefe boch ben Bachethum ber Stabte nicht auf balten. "Geltbem aber bie Colonien jenfeit bes Deers geftiftet waren, fingen mehrere ber Stabte an fic auf Schifffahrt und Sandel in legen; und Die fortbauernbe Berbinbung mit ihnen gewährte wech feffeitige Bortheile 1). Run murben, fabre Thurpbides fort, die Stadte niachtiger und reis der an Gelbe: aber bann warfen auch in ben meiften

<sup>9)</sup> THUCYD. T, 15.

DaTaperp L 25 355

meisten berfetben sich vigenmächtige Herren auf; bie nur ihre Gewalt zur befestigen, und ihre Haus ser zu bereichern suchten; aber nichts großes that ten; bis gegen bie Zeiten der Persertriege diese durch die Spartaner, (die beh allen jenen Stürsmen boch nie unter Tyrannen geriethen;) und die Uchenienser gestützte wurden 2)."

- Der wesentliche Character ber nouen politis fchen Geftatt, welche Griechenland annahm, bee Rand alfo barin, bag die Frenftgaten, bie bier ich bildeten, nichts anders als Stabte mit ihr rem Bebiet , und die Berfaffungen baber Gtabte verfaffungen maren; meldes aber teinesmeges es ausschloß, bag bae Berhaltniß ber Stadt ju bem Bebiet wiederum febr verfchieden, balb ein Bere baltniß ber Bleichheit, bald ber Ungleichheit ben Einwohner von benben war. Die barf man bies fen Befichtspunkt mieber aus bengligen verlierent Dicht bie Landichaffen, in weiche Griechenland, getheilt warb, hilbeten als folche eben fo viele Staaten; biefelbe Landichaft enthielt auch mehrere Staaten, fo bald es in ihr mehrere von einander. unabhängige Stadte gab; fo wie allerdinge auch eine

<sup>2)</sup> Man erinnere fic an die Sefcicite der Italienischen Stadte gegen das Ende des Mittelalters, wenn man ein Gegenftad gn der Erzählung des Apucybibes berlandt.

eine gange bonbfchaft bas Bebiet Giner Beabt fenn konnte, wie Attica von Athen, Laconien von Sparta, u. a. und in eintem folden Ralle natürlich auch inne Ginen Stadt ausmachte. - Wohl con tonnte es gefcheben, daß bie Statte Ginet Andfchaft, munaf wenn iftes Bewohner fich cale Biammoermanbte abegrüßten . Bebbinbungen untet Ad foloffen, :: me gemeinfdaftlichen Sicherbeit wie es die gwolfi Arfaifchen Stabte gerban batten. Aber diefe bezogen fich nur auf die außern Boc baltuiffe; fe wurden baburch ein Stabtebundt aber nicht Ein Genat; benn jebe einzelne Stadt batte ibre Innere Berfaffung für fic, unb" verboltete ibre Ungelegenheiten für fich. Es mochte auch wohl geschehen, bag wenn. Gine folchee Stabte machtig ward, fie fich eine Borfteberfchaft, einen Principat über die andern anmaßte; Theben über Die Boeotischen Stabte. Aber wie weit auch eine folde Borfteberfchaft vielleicht fubren tonnte, fo follte boch nach griechischem Sinn nicht nur jeber Stade ibre innere Frenheit bleis ben; fonbern es follte eigentlich ein frenwilliges Unschließen fenn; wenn gleich allerdings die Un: fpruche einer vorherrichenden Stadt auch Zwangsmitteln führten. 2116 Theben icon Borfteberschaft in Boeotien fich angemaßt batte, wollte Plataege bennoch nie fie anerkennen. Die Fole . Folgen Davon find aus ber Geschichte bes

An Stadte und Stadtverfassungen ward ak so das ganze politische teben der Nation geknüpft; und nur dersenige, der den Geist von diesen richt tig ausgefaßt hat, wird griechische Geschichte richt tig beurtheilen können. Die Krafte solcher Staaten scheinen fredlich sehr beschränkte zu senn; aber die Weltgeschichte ist reich an Benspielen, wie weit über alle Erwartung sie dennech sich heben können. In ihnen wohnt Gemeinstung, wurd gehend aus dem Gesühl von Bürgerglück; und was dieser vermag lehrt keine Tabelle unster- Alles berechnenden Statistiker.

## Sechster Abschnitt.

Maritte artists

Als das Heldenalter fant, traten erst seine Sans ger auf. Nicht als hatte es nicht gleichzeitige ges habt; aber der Ruhm von diesen ward durch ihre Nachsolger überstratt. Wer kennte noch jest die Nahmen eines Demodocus und Phemius, hatte nicht der Maconide sie verwigt?

Für kein Bolk ist die Spifche Dichtkunst bas geworden, was sie für die Griechen ward, die Quelle ihrer ganzen Bildung für Poesse und Kunst. Dies ward sie durch die homerischen Ges sange. Wie unermestich aber auch das Genis des Jonischen Barden seyn mochte, so bedurfte es doch eines Zusammenstusses günstiger Umstände, um seine Erscheinung vorzubereiten und möglich zu mochen.

Der helbengesang war an und für sich eine Frucht bes Belbengiters; so gut wie bie Ritters poeffe

poesse des Mitterafters. Dus Gemählbe, wels thes uns homer von den heldenzeiten entwirst, läst daran keinen Zweisel. Der Gesang ist es, der die Feste der helden verherrlichte, wie er auch einst die Feste ver Mitter verherrlichte. Je präche tiger aber damals der Strom ward, zu dem er anschwoll; um desto mehr verdient er es, daß wir ihn, so viel wir können, dis zu seinem Uresprung verfolgen.

Schon vor bem Helbenafter horen wie zwar die Dahmen einzelner Dichter, eines Orpheus, eines kinus, und weniger andrer. Waren aber ihre Hommen bloße Anrufungen und tobpreisungen der Gotter, wie wir aus dem, was wir von ihr nen horen, schließen mussen ihnen und der kaum eine Aehnlichkeit zwischen ihnen und der nachmatigen Heldenpoeste bestanden zu haben; wenn gfeich allerdings, seitbem man die Thaten der Gotter zu Gegenständen der Hommen machte, ein Rebergang nicht nur möglich war, sondern wirts, lich statt fand 2). Jene hatte, nach dem was wir

<sup>1)</sup> Bekanntlich find dieß unfre jehigen Orphischen Imment. Auch die altern, wenn es beren gab, waren nichts and bers. Man febe PAUSANIAS IX. p. 774, und den, gewiß febr alten, durch Stobaeus erhaltenen, hymnus, Jou. Srob. Eclog. I. pl. 46. meiner Ansgabe.

Die Beweife geben die, bem homer bepgelegten, Symnen.

bon ihr miffen, ftets den ergablenden Charace : ter; mochten nun diefe Erjablungen Gefchichten ber Gotter ober ber Selben barftellen 3):

"Thaten ber Manner und Gotter, so viel im Ges fange berühmt find."

In den Gefängen des Demodocus und Phemius wird der Stoff bald aus den einen bald aus den andern hergenommen; von der Liebe des Ares und der goldenen Aphrodite 4); wie aus den Abens theuern vor Troja. Diese letzern wenigstens, konnten nicht über das Heldenalter hinausgehen, wenn man auch die andern für schon alter halten will. In diesem Zeitalter aber entstand jene Classe der Sanger, welche die Thaten der Helden seners teil. Sie bildeten allerdings eine eigene Classe in der Gesellschaft; aber sie standen auf gleicher Stuffe mit den Helden; und werden als zu ih: nen gehörend betrachtet 5). Ihr Gesang war die Gabe der Götter; die Muse, oder auch Zeus ist es, der seden begeistert, und ihm eingiebt was

<sup>3)</sup> Odyff. I, 538.

<sup>4)</sup> Odyff. VIII, 266 etc.

<sup>-5)</sup> Od. VIII, 483. Auch Demodocus felber, wird bier heros genannt.

Beeren's Ibeen; Griechen I.

er fingen foll 6). Diefe, ftets wiebertegrenbe, Borftellung mußte es icon mabricheinlich machen, Daß ihr Gefang baufig aus dem Geegereif war. Benigstens icheint bieß in einzelnen gallen feinem Bweifel unterworfen. Donffeus giebt dem Demos Docus ben Begenftand auf 7), ben er fingen foll: und Diefer bebt, indem Die Begeifterung über ibn Commt, fofort an; gang nach Art ber neuern Improvisatoren. Reineswegs ift indeg bamit ges , fagt, baß ftets und allein improvifirt marb. Ge: wiffe Befange wurden naturlich Lieblingegefange, und lebten fort im Munde ber Dichter; mabrend unjablige andre, die Rinder des Augenblide, for gleich nach ihrer Entftehung auch wieber auf ims mer verhalten. Aber ein Reichthum an Liebern mar , erforberlich; Die Ganger mußten wechfeln; und ber Reiz ber Meubeit behauptete fcon bas mals feine Rechte 8):

> Denn es ehrt ben Gesang bas lauteste Lob ber Menschen "Welcher ber neueste stets ben Hörenden ringsum ertonet."

Mie ward gefungen ohne Begleitung eines Juftrus ments. Der Sanger bat feine Cither; auf ber

<sup>6)</sup> Od. VIII, 75. I, 548.

<sup>7)</sup> Od. VIII, 492 oto. Gine Sauptftelle.

<sup>8).</sup>Od. I, 35%

Begeisterung zu verfesen; und mit der er forte dauernd den angefangenen Gesang unterstüßt. Seine Stimme hielt sich wahrscheinlich in der Witte zwischen eigentlichem Gesang und Recitation; man horchte nicht auf die Melodie, sondern auf seine Worte; er mußte also Allen verständlich bleiben. Se ist schwer in Ländern, wo man wichts Gleiches sindet, sich von solchen Erscheinung gen eine Vorstellung zu machen; aber wer je Ges legenheit hatte, jenseits der Alpen begeisterte Improvisatoren zu hören, wird auch die Bilder ein nes Demodocus und Phemius sich leicht vor die Augen rusen können.

Wie unvollfommen nun aber auch, nach dem was der Dichter fagt, unfre Idee von dem altesten Heldengefange bleiben mag, so scheint doch Folgendes klar daraus hervorzugehn: Zuerst: die Sanger selber waren zugleich die Dichter; sie sangen ihre eignen Werke; keine Spur, daß sie fremde gesungen hatten. Ferner: diese Gesange strömten entweder neu hervor aus ihrer Begeis sterung; oder ruften nur in ihrem Gedachtnis, Im ersten Falle waren sie also vollige Improvisa

<sup>9)</sup> avaßallsokas. Od. VIII. 266. unb oft.

taren; und im letten - fobold man fich nur in ein Beitalter verfett, in welchem poch nicht eine mal die Idee da gewesen ju fenn scheint Befange burch Schrift (gefest man batte biefe auch ger fannt,) ju bemahren - blieben fie boch nicht ine mer nothwendig balbe Improvisatoren? Allers bings blieb die Epifche Poefte ber Griechen nicht benm Improvifiren ftebu. Aber baß fie gang bare aus bervorgegangen fen, tomme uns febe mabricheinlich vor. Endlich : Wenn gleich bee Gefang zuweilen von barftellendem Tanze begleitet wirb: fo wird boch nie bem Sanger felber eine barftellende Gesticulation bengelegt. Für Diefe find eigne Tanger. Der Epifche Gefang und ber bars stellende Tang tonnen alfo frenlich vereinigt wer: Dene fie find abes gar nicht nothwendig vereinigt: und mabricheiftlich fant biefe Bereinigung nur bes Battergefchichten flatt 1). Uebrigens war fie febe naturlich. Fur ben mimifchen Tang bedarf es noch jest unter bem fiblichen Simmel feiner eis genflichen Melobie, wie ben uns; fondern nne eines markirten Tactes. Go bald ber Ganger bies fen nur durch feine tyra angab, batten bie Lans ger, fo wie er felbft, mas fie brauchten.

Diefer

<sup>1)</sup> Wie bep der Liebesgeschichte bes Ares und ber Approbite. Od. VIII.

Dieser Helbengesang, so tief in bas gesellige teben verstochten, baß et in ben Hallen ber Fürssten ben keinem froben Mable sehlen burfte, hatte sich ohne Zweisel über gang hellas verbreitet. Wir boren ihn ertonen auf der Insel der Phaeaeker, wie in den Wohnungen des Donsseus und Menelaus. Zwar sührt uns der Dichter nicht eigentliche Wettsampse des Gesanges vor; allein wie groß die Nacheiserung war, wie einzelne gtaubten schon den Gipsel erreicht zu haben, lehrt vie Erzählung von Thampris, dem Thracier, der mit den Musen selber wettstreiten wollte, und sur seine Bermessenbeit zugleich des Lichts der Augen, und ber Kunst des Gesanges beraubt wurde 2).

Mit den Colonien wanderte der Helbengesang nach Affens Kuften. Wenn man bedenkt, daß jene Unsiedelungen noch während des Heldenalters geschahen; daß jum Theil die Sohne und Enkel der Fürsten, in deren Hallen er einst in Urgos und Mycenae erklungen war, die Führer jener Zuge waren 3); wird man diest schwerlich bezweizseln, viel weniger unwahrscheinlich finden konnen.

Aber

<sup>2)</sup> Il. Cat. Nav. 102.

<sup>2)</sup> Bie Orgh und feine Mackomment, 33

Aber baß bier dieser Gesang sich eigenelich erft in seiner ganzen Herrlichkeit entsalten, zu den Hoffenge sich erheben sollte wozu er sich erhob, — dieß war mehr als man erware een machte.

Gleichwohl geschah es. Homer erschien. In ein zweiselhaftes Dunkel verliert sich die Gesschichte des Dichters wie seiner Werke; wie die Geschichte mehrerer der ersten Genien der Mensch; beit, eben weil sie aus dem Dunkel hervortreten. Segnend und befruchtend wie der Nil- fliest der prächtige Strom seines Gesangs durch viele tander und Volker; verborgen gleich den Quellen des Nils werden auch seine Quellen bleiben!

Es kann nicht ber Zweck diefer Berfuche fenn, aufs neue in Untersuchungen hinein zu gehn, die wahrscheinlich bis zu dem Punkt getrieben worden find, bis zu welchem, ben unsern jesigen Hulfsmitteln, Critik und Gelehrsamkeit sie treiben konnten 4). Der Borwurf ber teichtgläubigkeit kann wenigstens die neuern Forscher nicht treffen; benn nichts was bezweifelt werden konnte, selbst nicht bas

<sup>4)</sup> Brauche ich bier erft an die Seynischen Ercurfe gum letten Buch ber Ilias; nad an die Wolfichen Prolesomenen gu erinnern?

das Daseyn eines Homers, ist dem Zweisel entr gangen. Als man einmal das morsche Gebäude des alten Glaubens an zu prüsen sing, konnte natürlich keiner der Pseiler, auf denen es ruhte, der Untersuchung entgehn. Das allgemeine Resultat derselben war, daß das ganze Gebäude frenlich weit mehr auf dem Grunde der Sage als der zuverlässigen Geschichte ruhe; wie weit aber dieses Fundament der Sage haltbar sen oder nicht? darüber werden schwerlich je die Stimmen Ach vereinigen können.

Die Sauptsache icheint: nicht mehr zu fors bern, als ber Matur ber Dinge nach gegeben werben tann. Wenn die Zeiten ber Sage in bem Bebiet ber Geschichte bie Regionen ber Dammes rung find, wollen wir volles Licht in ihnen erwars ten? Die Schöpfungen bes Benies bleiben ims mer halbe Wunber, weil ihr Werben fich gros Bentheils bem Blick entzieht. Satten wir auch alle hiftorifden Belege, wir wurden es boch nie gang . erflaren tonnen, wie die Blias und Obpffee ents ftanben; benn ihre Entftebung bleibt immer in ihren wesentlichften Theilen bas Geheimniß bes Dichters. Aber wie unter ben bamaligen Beieumftanben ein Epifer entfteben, wie er fich beben, wie er bas far bie Mation und fur bie Machwelt werben formte

tonnte was er ward, lafte fich boch bie auf eigen uen gewiffen Grad zeigen; und damit muß die Forschung fich begnügen.

Das Zeitalter homers fällt nach aller Wahr: scheinlichkeit in die Zeiten des jugendlichen Ausblühens der Jonischen Colonien i). Ihr späterer Zustand zeigt, daß dieß muß Statt gefunden haben; wenn uns gleich die Geschichte das Genauere darüber nicht ausbewahrt hat. Daß äußre Verhältnisse durch die Formen des geselligen tebens, dessen Begleiterin der Gesang war, unter solchen Umständen, in einem von der Natur aufs herrlichste begünstigten tande, den Sängern viele äußre Vortheile darz bieten konnten, läßt sich begreifen. Aber dem Epischen Genie boten die Zeitumstände auch noch andre viel größere dar.

Der Schimmer der Sage war noch nicht verblichen. Durch den Zug gegen Troja, und durch die frühern Sanger, war vielmehr die Sage dazu

<sup>5)</sup> Man fest bas Zeitalter homers befanntlich etwa ein Jahrhundert nach der Stiftung jener Colonien, um 950 v. Ch. Und wenn es gegründet ift; das durch Lycurg, bessen Gesetzung um 880 fallt, seine Besänge in Sparta eingeführt wurden, kann er auch nicht viel juns; ger senn. Die weitern Untersuchungen darüber, muffen wir andern überlassen.

bage gereift, bag fle ben bereitchften Geoff au Mationalgebichten barbot. Wenn in frühern 3ch un die Belden ber einzelnen Stamme auch und får, diefe Satten wichtig fenn tonnen; fo waren ben einer gemeinschaftlich ausgeführten Unternehe mung bie helben vor Tsoja auch mehre helbens ber Matien geworben. Ihre Thaten, ibre teis den erregten allgemeine Theilnahme. Run nehme man bingu, daß biefe Thaten, biefe Begebens beiten foon burch fo viele bee frubern Ganger waren behandelt morben; bag burch fie bie gange Befchichte jenen poetischen Character bereits erhalten batte, ber fie auszeichner! Es bebarf immier ber Beit, Die Sage far Die Epopoe reifen ju machen. Die Gefenge eines Phemias und Demedocus, wenn fie and ibren Groff aus jenem Reiege bets nahmen, blieben erfte Berfuche, und verhalten. wie die altern Lieden venthalle find, welche die Thas ten ber Reenzfahrer Schilberten. Erft bem Inbrhtme berte nach bem Berluft bes beiligen landes mat ber Ganger anf, ber Gottfriede Belbenrubm : mars big fenerte; Achill und Becer waren vielleicht fcon langer gefallen, fals ber Maconibe fe ber Itas ferblichkeit übergab.

Reben dem Stoff hatte sich in diesem Zeite raum nicht weniger die Sprache gebilbet, Aslers 5 bings

verbindungen noch nicht-Alles in feste geammatissie Formen geschnutz; aber sie war auch nichts. weniger als ungelentig und sprode. Schon seit Jahrhunderten von Dichtern gebildet, war sie zur Dichtersprache geworden. Fast schien es leichs ser in ihr in gebundener als in ungebundener Arbe ju sprechen; und wie einsach waren nicht auch die Formen des sechsstäsigen Verses, in der nen der Heldengesang sich hielt 6)? Ungesuche lieb sie sie schon die Berache, in der wohl eine Sprache, in der die Begeisterung seichs ter und freper sich hätte ergießen können.

Wenn unter solchen Umstanden, unter einem für Poesie und Gesang so empfänglichen Bolle wie die Jonier es immer blieben, ein sohes Dichsergenie auftwat, so begreift sich im Ganzen so viel, wie das Zeitalter ihm günstig war; wenn anch die hohen Schöpfungen seines Genius noch immer wunderbar bleiben. Zwen Dinge sind es, welche den neuern Zeiten am bestrembendsten, und unterlässlichsten scheinen; theils wie ein Dicheet die Idee

<sup>6)</sup> Bie viel leichter mußte nicht in ihr bas Improvifiren fepn, als in ber ottava rima; beren Feffeln benuoch bet Stalianifce Sanger mit ber größten Leichtigkeit trägt?

Ihee eines folden Gangen, als die Ilias und die Odoffee barbieren, zuerft habe fassen; theils wie er ohne Hulfe der Schrift fie habe aussubren, wie Werke von diesem Umfange liefern, und wie diese sich habe erhalten komen?

Bas bas Erfte betrifft, fo bat bie Eritil ju geigen gefucht, und bat gezeigt, baß biefe Gebichte, befonders die Ilias, fein fo gefchloft nes Banges bilben, als man fonft glanbte; bag vielmehr gange Stude fenn hineingeschoben ober angehangen worden; und ichwerlich wird fich jest noch ein Forfcher überreben laffen, daß benbe Ges bichte, fo wie wir fie jest haben, unmittelbar aus ben Sanben bes Dichters bervorgegangen fenn. Aber wenn auch mehr ober weniger eingefcoben fenn folte, fo bleibe boch in jebem Gine Samper bandlung, Die, wenn auch unterbrochen burch Spisoden, boch aber fcmerlich fich nachber berein: bringen ließ, und die nicht erlaubt, jedes biefer Gebichte als eine bloge Bufammenfugung gerftteus ter Rhapsodien ju betrachten. Es ift allerdings ein Diefenfdritt, Die Epopee ju der Ginbeit ben Daupfhandlung ju erheben; aber bie 3bee gebe boch aus ber Matur ber Ergablung bervor; es. bedurfte baju nicht erft einer Theorie, die jenem Beftaftet fremd mar; bas Genie fonnte aus eigner

Reaft Diefen Schritt thun 7): Ehat Berobot nicht etwas Aehnliches für Die Gefcichte?

Rerke dieses Umfangs ohne Sulfe der Schrift tonnten entworfen, ausgeführt, und erhalten wers den, bis die Schrift sie erst, mabricheinlich nach langer Zeit, von dem Untergange rettete. Wir wollen bier nicht wiederholen, was schon von ans dern gesagt ist; daß eine Classe von Sangeun, die

7) Gin noch icheinbarerer Ginmurf ift ber: baf felbft, menn man auch bie Möglichfeit ber Erfindung und Ausführung au fo großer Gebichte einraumen wollte, fie boch 's weit fo's gemefen maren, da ibr Umfang su geof fep, als bag fle gang batten auf einmal ebgefungen werben tonnen. Beplich tounte Eine Blias ober Dorffee nicht ben einem Gaftmale abgefungen werben. Aber gab es nicht offenta liche Befte und gufammentunfte, die mehrere Lage bauerten? Las nicht Berobot bie 9 Bucher feiner Defciate in einer Reibe von Lagen zu Ofempla vor?, Konnsen tiche , big mach Wegnahme aller Einfolebfel vielleicht ung vies les fleinere, Ilias ober Obpffee, auch in mehreren Ragen abgefungen merben? Ronnten folde großere Gebichte, Volumen und einmal erlanben will the tranmen benicht wielleicht gerabe für folde Belegenheiten berechnet fonn?. Bie febr bie Griechen an unterbrochne, aber wieber fortgefette, geiftige Geniffe gewoont waren, geigen nuch ti. Podterbin ibre brumatifden Tetralogien. -. Eben bas ift an das Eigenthumliche, eines Bolfe, bas ben feinen Beranngungen etwas mebr als Spieleren, bas etwas Großes innb Soones will.

die fich aubfchliefent diefen Gefchafte widmet; auch weit mehr in ihrem Gebachtniffe mirb aufbemabe wit, Abmen ; : Daff bie: Bedichte efthetweife gefungen murben, und alfo auch nur fo im Gedachtnig aufber wahrt ju merben brauchten; ja bag auch noch in fpatern Beiten, ale icon die Bomerifchen Befange ber Schtift gnuertraut waren; bennoch bie bamge ligen Rhapfoden, wie wir aus Placos Jon folies Ben muffen, fie fo im Bedachtnig batten, bag fle, was man wollte, fofort barans recitimen: Aber vergonnt fen es uns an eine, erft feit ben neuern homerifchen Untersuchungen befannt geworbene, Erfahrung ju erinnern, wie Bedichte von gleichem, ober noch viel größerm, Umfange als Die Blias und Donffee, in bem Bedachenis und im bem Munde eines Bolfs leben tonnen. Die Dichangariabe unter ben Ralmgeren, foll an Umfang eben fo febr bie homerifchen Epopocen überereffen, als fie an Werth umter ihnen fiebt 8): unb

<sup>3)</sup> Man sebe darübet B. Bergmann Romabische Stress ferepen unter dem Kalmpaten. B. 27 S. 213 26. Der Kalmpatische Homer lebte erst im verstoffenen Jahrsbundert. Er soll 360 Gesänge gesungen baben, (welches abertrieben sepn mag). Bon den Sängern (Dichangarts schi) weiß der einzelne nicht leicht über 20 auswendig. In dem gien Kbeil hat Hr. B. einen davon in der Abertschung mitgethist; der ungesähr einer Rhapsobie des Homers

und bennsch lebt fie nur in bem Gebächenis bes Bolls fort, das doch nicht unbekunnt mit Schrift ift. Aber die Gefänge einer Nation find wahre scheinlich gewöhnlich das Lehte was sie nieders schreibt, eben weil sie sie im Gedächtnis hat.

Wie man aber auch über die Entstehungsart dieser Gedichte benten, ob man sie Einem, ob Mehrern juschreiben mag, so zweifelt doch nicht leicht jemand, daß sie im Ganzen Einem Zeitz raum angehören, ben wir im weitern Sinn den Homerischen nennen. Das Große ist, daß wie sie haben. Ihre Wirtung auf die Nation, auf die Nachwelt bleibt immer dieselbe, welche Hopp pothese man auch über ihre Enstehung und Bile dung annehmen mag. Und diese Gegenstände find es auf die wir zu sehen haben.

Durch Homer ward die griechische Mation die Poetische Nation die sie geworden ist. Der Eine Hauptzug ihres Nationalcharacters ward ihr butch ihm unauslöschlich eingeprägt. Kein Dichter bat, als Dichter, je in einem gleichen Grade auf

Homers an Umfang gleich tommt. Et ift also etwas febr gewöhnliches, das die Kalmpetichen Sanger ein Gedicht, an Lange der Ilias oder Obuffee gleich, im Gedächtuis haben. auf fein Bolt gewirft. Propheten, Gefetgeber und Beife, bilbeten ben Character anbrer Mdtios nen; ben ber Bellenen follte junachft ein Dichter bilben! Darin liegt bas Eigenthumliche biefes Bolls, daß felbft ben feiner Musartung nicht gu vertilgen war. 2016 fpater auch unter ihm Befeg: geber und Beife aufftanden, mar fein Bert fcon gethan; und auch diefe bulbigten bem überlegenen Benius. Er hatte feiner Mation ben Spiegel aufgestellt, in bem fle bie Belt ber Gotter und Belben, wie ber ichmachen Sterblichen, erblicken; immer gleich mabr und rein erblicen follte! Muf Die erften Befühle ber menfchlichen Magur find feine Lieber gebaut! Inf die Liebe bes Gobns, ber Gattin, bes Baterlandes, auf Die Alles abers wiegende Liebe jum Rubm! Mus einer Bruft, Die rein menfchisch fublte, fieffen feine Gefanae: barum ftromen fie und werden fie ftromen in jede Bruft Die menfcblich fühle. Unfterblicher! wenn es bir vergonnt ift aus einem andern Elnftum, als bu bier es abnteft, auf bein Gefchlecht bienieben berabzublicken; wenn bu die Boller von Affens Befilden bis ju ben herconischen Baibern ju bem Quell mallfahrten fiehft, den bein Bunberftab bervorftromen bieß; wenn es bir vergonnt ift die gange Saat bes Großen, bes Eblen, bes Bette lichen ju überschauen, bas Deine Lieber hervots riefen;

riefen; - Unfterblicher! mo auch bein bober Schatten jest weilt, - bebarf er mehr zu feiner. Seligkeit?

Wo die Schrift bekannt ift, wo fie jum Mieberfchreiben ber Gedichte Benugt wird, wo eine poetische Litteratur fich bilbet, ba vetliert auch die Dufe ihre Jugendfraft. Boht mogen auch bier noch Meisterwerte entsteben; aber bie voller Bittung außert Poeffe 'nur fo lange, ale fe als ungertrennlich von Gefang und Recktation betrachtet wird. Beit gefehle alfo, bag die So: merifchen Lieber weniger gewirft batten; weil fie lange Beiti nicht gefchrieben murben, fo lag ges rabe batin bie Urfache ibrer Rraft. Go gingen fe in bas Gedachenig und in ben Beift bes Bolts über! Kennten wir in ben Jonifchen Stabten bie Formen bes gefelligen lebens genauer, mit welchen bier nothwendig die Doeffe in ber engften Berbindung fand; fo murben wir auch aber ihre Wirfungen bestimmter urtheifen tonnen. Die Matur ber Dinge fcheint es aber ju lebren, bas fit auch bier, wie in dem Mitterlande, ben Reften, ben Bufammentunften, (mochten fie ofe fentfich ober bauelich fenn) abgefungen murben. Diefe Sitte mar fo tief ber Ration eingebrackt, bag fie felber auch ba fortbauerte, als man biefe

Bebichte schon lange geschrieben besaß, und sie lefen konnte; ja! daß sie auch da eigentlich durch die Declamation ihre volle Wirkung außerten. Man erinnere sich nur an das, was Jon der Phapsode dem Socrates sagt ?): "Ich sebe zie Buboren bald weinen, bald auffahren; und zugleichsam wie betäubt." Konnten noch in dies sem Zeitalter die Rhapsoden, wo das wahre Götte liche ihrer Kunst schon verstogen war, seitdem sie nur für Geld sangen, solche Wirkungen bervorzbringen, wie groß muffen diese nicht in ihren bestenn Zeiten gewesen senn?

Seit den homerischen Zeiten, und großenstheils durch ihn, mußten in dem Verhältnisse dies fer Sangerclasse wohl unausbleiblich Veranderungen vorgehn; und die Spuren davon haben sich erhalten. Wenn sie ursprünglich nur ihre eige nen Dichtungen sangen, so watd es jest Sitte fremde, die sie im Gedächtnisse aufbewahrten, zu singen. In dem griechischen Asien, auf Chios besonders, wo Homer gewohnt haben soll 1), bildete

<sup>9)</sup> PEAT. Op. IV. p. 190.

<sup>1)</sup> Rach der befannten, fcon von Thucydides III, 104. citisten, Stelle aus bem Symnus auf Apollo:

Zeeren's Ideen; Griechen I. M Gin

bilbete fich eine eigne Gangerschule, Die unter bem Mahmen ber Homeriden icon dem frubern 2113 terthum bekannt ift. Db biefe querft aus Bers wandten des Dichters bestanden haben, ift eine febr gleichgultige Frage; es ward nachber ber Rabme fur Diejenigen Abapfoben, welche Die Bosmerifchen, ober dem Somer bengelegten, Gedichte abfangen. Gie unterfcheiben fich alfo von ben frubern Rhapfoden baburch, bag fie nicht ibre eignen, fondern die Werte eines Undern fangen; und dies fcheint Die erfte Beranderung breiche burch homer, wenn gleich abfichelos, berbenges führt warb, gemefen ju fenn. Aber auch in bem, immer mehr fich entwickelnden ftabtifchen Leben, lag, fchrint es, ein hauptgrund ju einer Beranderung ber Rhapsoden, welche fur fie nicht febr wors theils

> Ein erblindeter Mann; er wohnt auf ber fleinigten Chios; Deffen Gefange forthin vorherrschen unter ben Menschen.

Wenn diefer Hommus auch nicht Homerisch ist, (wofür er in Thucpdides Zeitalter ungezweiselt galt;) so mußte er doch aus einem folden Zeitalter sepn, das dem Homerischen sich nähert. Die Nachricht, daß Homer auf Ebios gewohnt habe, mas allerdings auf der Sage beruben. Aber es ist doch eine sehe alte Sage: und eine Nachricht die durchaus nichts Unwahrscheinliches hat, das uns bewegen könnte sie in Zweisel zu ziehn.

abeilhaft fenn tonnte. Bu biefen Stabten maren wohl Saufer ber Reichen, maren mobl effentliche Sallen 2), in benen fie- fingen konnten; aber nicht mehr die Wohnungen ber Belben und ber Ronige. Die wenig Glauben man auch ben Ergablungen benlegen mag, die in bem, bem Berobot bengelege ten, leben Somers und einigen andern Schriften porfommen; fo ift es boch auffallend, bag alle bas Loos des Dichters ben feinen Lebzeiten feinesmegs glangend ichildern. Aber feine Befange lebten nicht nur fort, und breiteten fich, mahricheinlich fcon im erften Jahrhundere nach bem Dicheer, burch ineurg im Deloponnes aus; fonbern auch andre Gpifche Sanger gingen nun aus jener Schule bervor, beren Werte fammtlich ber Strom ber Beiten verschlungen bat 3). Mur von wenigen bat

<sup>2)</sup> Die Asoxai. Fast unwillichrlich erinnert man fic an die ahnlichen Erscheinungen, welche die fintende Mitterspoesse, in dem Zeitalter ber gewöhnlich so genannten Meisterschafter, barbietet. Do auch vielleicht diese Werhaltenisse des stadtischen Lebens auf die, schaffer von der fibrigen Gesellschaft sich absondernde, Schule oder Junst der Rhapsoben gleichen Einfuß hatten?

<sup>3)</sup> Die fogenannten Epclischen Dichter, die entweder ben gangen mpthischen, ober boch den Erojanischen Sagen : Cpo clus behandelten. Man febe barüber Excurf. 1. ad Aenoid. L. 11. ad. Hernit.

uns ein gluckliches Ungefähr ihren Juhalt, und hur im Allgemeinen, erhalten 4); woraus wir ale tein schon im Steinde find zu schließen, daß fle auch im Alterehum mit Recht mehr den Litterat foren bekannt blieben, als wahre Nationaldichtet wurden. Aber die Werke von diesen, und so vielen andern, von denen wir bloß die Nahmen kennen, geben doch einen Beweis, wie Epische Poefe

a) In ber Chreftomatie bes Proclus, in Bibl. b. ale ten Litt. und Runft Ct. I. Inedita p. 1. etc. find bief 1. bas Epprifche Gebicht, vermutblic von 5. Stafinus aus Eppern. Es enthielt in II Buchern die frühern Begebenbeiten bes Trojanifden Rriegs par ber Sandlung ber Ilias. 2. Die Methiopis bes Mrttinus von Milet; enthaltenb in 5 Bidern ben Bug und : Untergang bes Memnon. 3. Die fleine Ilias bes Lefoes von Mitylene; umfaffend in 4 Buchern ben Baffen= ftreit bes Ulvf und Miar bis gur Bereitung bes Trojanifden Aferbes. 4. Die Berftorung Erojas (Iliou meggie) von Arttinus in amer Bachern. 5. Die Rudtebr ber Belben (vosor:) bes Angias in 5 Buchern. 6, Die Relegonie, ober Schidfale bes Ulpf feit feiner Rud. febr, von Eugammon in gwen Buchern. - Coon ber angegebne Inhalt zeiget, baß teines berfelben in Rudlicht auf ben Plan einen Bergleich mit ben Someriichen Epopoeen aushalten fann. Aber auch biefe Gebicte muffen nebft fo gielen andern lange bloß burd ben Wefang erbalten fenn; benn and ihre Berfaffer, wenn gleich etwas junger als homer, febten boch in Beiten mo, nad Allem was wir wiffen, noch wenig ober gar nicht gefdrieben wurbe.

Porfie fic allgemein unter ber Ration verhreitere? Seitbem burch homer die Epifche Sprace eine mal ausgebildet war; blieb biefe auch fur immer Diefer Gattung ber Poeffe eigen; und wenn man felbft die fo viel fpatern Dichter, einen Quintus. einen Monnus liefet, wurde man fich leicht, mas ren nicht andre Zengniffe ba, um Jahrhunderte purud verfett glauben. Diefe Berrichaft ber Die merifchen Sprache für Diese Gattung ber Poefte bae wichtige Folgen gebabt! Ben aller Fortbile bung, ben aller Beranberung ber Sprache, warb dadurch verhindert, bag bas Alte nicht verals ten tonnte; bag es fich neben ben neuern Fore men erhielt. Welch' ein Bewinn fur Die Sprace und fur Die Mation! Mit ber Sprache Somer's lebte aber auch in einem gemiffen Grabe unter ben Epifern homers Beift fort. Die Sprache macht freglich noch nicht ben Dichter; aber wie piel bangt boch nicht an ber Sprache? Wenn wir auch in jenen fpateften Dichtern noch immer Rachklange Somer's vernehmen, ift es nicht gus gleich auch fein Beift ber uns anspricht?

Affein um vieles wichtiger noch, als fein Linfluß auf bie Sprache, war fein Einfluß auf ben. Geist feiner Ration. Mit nie erlofchenden Bagen hatte er die helbenwelt bargeftelt. Durch M 3

ihn blieb ste auch der Nachwelt gegenwärtig; und sben deshalb war hier den bildenden Künstlern wie den tragischen Dichtern die Welt für ihre Warstellungen gegeben. Hätten sie sie aus ihr hernehmen können, maren ihre Zeitgenoffen in derselben Fremdlinge gewesen? Wir berühren dies se Gegenstände nur, um noch erwas über den Bunkt zu sagen, der zunächst innerhalb unsers Gesichtsfreises liegt; über den Einfluß den Jomes und die Spiker auf die politische Bildung ihres Wolks gehabt haben.

Es ift, wenn man bie armlichen Bruchs frude, welche über bie Berbreitung und Erhate tung ber Somerischen Gefänge uns aufbehalten find, vergleicht, eine auffallende Erfcheinung, bag es in Sellas felber gerade bie Befeggeber und Berricher maren, welched fich um bie eine und um bie andere am verdienteften machten. Encurg war es, wie man une berichtet, ber bie Somes rifchen Gefange querft im Peloponnes burch Rhap: foben bekannt machte; Golon bielt ben Gegens fand fur fo wichtig, daß er in feiner Gefegges bung eine bestimmte Ginrichtung barüber traf; ber jur Folge mabricheinlich bie Rhapfobien nicht wie bisher einzeln ohne Ordnung, fonbern nach ihrer natürlichen Folge, von mehreren fich abidfens ben

den Rhapsoden, vorgetragen werden sollten. So ward dadurch dem Unternehmen des Pisiftratus vorgearbeitet; der die Homerischen Gefänge, wie das Alterthum berichtet, nicht bloß ordnete, sons dern sich auch das unsterbliche Verdieust um die Rachwelt erwarb, sie ihr durch Hulfe der Schrift zu erhalten 5).

Daß diese Sorgfalt jener Manner nicht ets wa in einer bloßen Liebhaberen ihren Grund hatte; daß sie vielmehr mit ihrer Politis in Verbindung stand, wurde, wenn es sonst noch eines Beweisses bedürfte, schon daraus hervorgehn, daß Sos lon in seinen Gesehen darauf Rücksicht nahm. Wolken wir gleichwohl nach der engen Unsicht unstrer Zeiten die Sache beurtheilen, so könnte es bestembend scheinen, wie die Gründer oder die Beseitiger der Mehr: und selbst der Vollsberr; schaft die Verbreitung der Gesange eines Varden besördern konnten, der, ihren Grundsähen gerade entgegen, sein politisches Glaubensbekenntniß ganzlich unverhohlen ablegte b):

Nichts

<sup>5)</sup> Die Sammlung und Würdigung der Beweisstellen für biefe Augaben f. in den Wolfischen Prolegomenen, P. CXXXIX etc.

<sup>6)</sup> Il. M. 204.

Nichts ersprießliches ift Bielherrschaft; Giner fer Sperricher

Einer Ronig!

und in beffen Werten, wie mir bereits oben be: merften, ber Republicanismus überhaupt feine Stube findet. Aber ihre Blicke maren nicht fo befchrantt! Dicht bas wollten fie burch ben Dichter erreichen, baß gerade ihre Ginrichtungen und Gefeke unmittelbar burch ibn beftatigt wers ben follten. Aber fie wollten ihr Bolt fur bas Cble und Große begeiftern. Poefe und Gefang, in ungertrennlicher Berbindung, maren bagu in ib: ren Augen die erften Mittel. Durch fie warb vorzugeweise auf die geistige Bildung bes Bolts gewirft. Go bald biefe innerhalb ihres Befichte: freises lag, (wie fie, wenn gleich nicht immer auf gleiche Weife, innerhalb des Besichtsfreifes ber griechischen Gefeggeber ju liegen pflegte;) von welcher Wichtigkeit mußte bann in ihren Mugen ber Barde fenn, Deffen Gefange vor allen von bet Classe ber Mapfoden gefungen, burch welche bie meiften Mationalfeste und Busammentunfte verberts licht wurden? Dem Blicke eines Golon, (er fels ber einer ber erften moralischen Dichter!) fonnte es wohl nicht entgehn, welche Summe von Les bensweisheit und Erfahrung in jenen Befangen lag, mit benen bie Jugend beginnt, und ju benen bas

bas Alter gurudfehrt. Much bie Beforgnig flied ben ihnen nicht auf, bag bie Gottergefchichten bie Moralitat verderben mochten; Die nachmals Dlas ton bewog, Die Dichter aus feiner Republit ju verbamen; ibn, ber boch ohne homer nicht Diae ton geworben mare! Denn, wie wir fcon einmal bemerkten, nicht als Ideale gur Rachahmung wur: ben die Gotter aufgestellt. Aber indem fic ibe Wolf mit jenem unendlichen Ghabe ber Lebend: weisheit bereicherte, foffte es jugletch, fortbausend in jeher helbenwelt lebend, feinem Ginn fur bas Broße und Eble lebenbig erhalten. Die Rolgen, welche baraus bervorgingen, ber Bewinn, ben bie Mation durch die Erhebung bes friegerifden Muths, durch die Erhaltung des Befühle für Frenheit und Unabhangigfeit, als Mation baraus jog, last fich allerbings feiner Berechnung unter: werfen. Aber barin hatten unftreitig jene Befet geber Retht: ein Bolt, beffen Bildung auf bie Blias und Oduffee gegrundet ift, lagt fich nicht fo leicht ju einem Gflqvenvolle machen!

Siebenter

## Siebenter Abschnitt. Mittel zur Erhaltung der Rationalität.

Den aller innern Trennung, ben aller Berbreis fung uber bas Musland, blieb es boch ben Gries chen eigen, fich ale eine Mation gu betrachten-Der Character bes Sellenen verlor fich nicht, wo er auch lebte; ber Burger von Massilien und By jang behielt ihn eben fo gut wie ber von Sparta und Liben. Der Rabme Barbar, wenn auch gleichbebeutenb mit Dichtgrieche, brude boch jugleich einen Mebenbegriff aus, ber aufs tieffte in bas Befen bes griechischen Characters verwebt war; ben, baß es fich an Bilbung über bie andern Boller erhaben fühlte. Es mar nicht ber plumpe Mationalftoly berer, Die Die Fremden vers achten weil fie Frembe find; auch mo er unges recht murbe, ging er boch von einem gerechten Ursprung aus.

Aber diese bobere Bildung marde schon bess halb an und für fich kein Band ber Nationalität haben haben bleiben konnen, weil unter ben Sellenischen Bolkern felber eine so große Ungleichheit barin entstand. Es bedurfte also außerer Zeichen bazu. Zwen Dinge gaben fie: Sprache, und gewiffe, dunch bie Religion geheiligte, Institute.

Wie verschieden und wie abweichend auch bie Dialecte ber Bellenen waren, - nicht bloß bie ganger Stamme, fondern auch die einzelner benache barter Stadte 1), - fo ertannten fich doch alle in ibrer Sprache als Gin Bolt, als Ameige Gines Stammes. Das Rennzeiden ber "andererebens den" bezeichnet icon ben Somer 2) die Micht Bellenen; ben ibm, ber boch noch feinen allgemeis men Rahmen fur Die Mation batte. Wie naturlich und unaufloslich aber auch bas Band Giner Sprache fenn mag, fo wird boch noch mehr er fordert wenn es fur die Rationaleinheit ein wirl, fames Band werben foll. Die Sprache muß nicht mehr bloß bas Wertzeug fenn, fich wechfelfeieig verftanblich ju machen, mas fle ben allen Bay baren ift; es muß etwas in ihr vorhanden fenn, bas als Bemeingut ber gangen Ration angefeba wird:

<sup>1)</sup> Man febe mas Berodot von den Dialecten der Griedifo : Mfatifden Gtabte fagt: 1, 142.

<sup>4)</sup> βαρβαροΦωνοι 1l. II, 867.

Wied, weil es allen werth, allen theuer ift; Weit te ber Dichter, und bemnachft ber Schriftfelles, Die allgemein bewundert, allgemein gebort, allgemein gelefen find. Diefe find es, burch welche vine Sprache für bas Bolt felber eigentlich erft iften Berth erhalt. In ihnen fpricht fich ber Beift, Die Dentatt, Die Empfindung ber Ration aus; in thien ertennt fie gleichfam fich felber wieber; inib fleht auch folgenden Befchlechtern die Fortbauer if tes Beiftes gefichert. Sie find nicht bloß ibr Besammteigenthum; im vollften Ginne bes Borrs; woran feinem ber Sprachgenoffen fein Anthell ftreitig gemacht werben fann; fie find auch ibt bochftes, ihr ebelftes, ihr unverganglichftes Et. denthum. In welchem Lichte erfcheinen alfo auch Bier nicht wieder Somer und Die Ganger, Die jus nachft in feine Bufftapfen traten? Ihre Gefange, gebort, bewundert von allen die in griechifcher Bunge rebeten, erinnerten bie Ginmobner von Hellas wie von Jonten und Skilten auf ibas le benbigfte baran, baß fie Braber fenn! Benn man bie lange Reibe von Menfchenakern bebenft, in benen die Gefange Somer's und ber homerte ben fast bas einzige Gemeingut ber Sellenen mas ren, fo fann man fragen, maren fie ohne biefe Aberhaupt eine Mation geblieben? Die Mationals poeffe alfo knupfee bas Band, bas fie jufam; menbielt;

Mittel jur Erhaltung ber Ratiopalitat. 489

menhielt; aber dieß Band weed noch durch ein andres verftartt; durch das der Religion.

Monn gleich bie Religion ber Sollenen fic von ben Religionen bes Orients barin unterschied. bag fie weber auf beilige Bacher geftagt, noch an gewiffe tebren gefnupft mar; und alfo nicht in bem Sinne wie jene, burch ein Glaubener betennmiß, Die Ration ausammenhalten tonnte, fo mar fie bagu boch in fo fern gefchickt, bog ber außere Cultus ber Botter baju Belegenheiten Darbot. Aber ben einer Mation, ben molder wes ber eine Prieftercafte, noch auch nur ein in fich felber jufammenhangender Priefterftand fic bilbete lag es mieber in ber Ratur ber Dinge, bag gmar mobl einzelne Tempel in einem gewiffen Sinn De tionalbeiligthumer werben tonnten; allein indem bieß meift von jufalligen Umftanden abbing, tonnte Doch nichts leicht bier, wo Alles fregwillig mar, an fo fefte Formen, wie in andem landern, gebum den werden. Wenn also die Tempel zu Olympia, Delos, Delphi nit Recht Mationaltempel genammt werden mogen; fo tann es freplich nicht in bege Sinn wie ben ben Juden und Megnptern gefchebn; aber die Wirkungen waren vielleicht eben deshalb nur befto größer und ficherer, weil Alles fremwils lig mar. Much upter bem Schus biefer Beilige thumer

thumer feimten und reiften bie Fruchte ber Cultur; aber auf anbre Beife als in Megopten und Methiopien 3); und wenn wir auch ben ihnen von Rationalfesten 4), von Drafeln, und 21m: phictionifchen Werfammlungen boren, To werden baran fich von feibft fcon anbre Ibeen als in jenen tanbern fnupfen. Rie aber vergeffe man es, wenn wir gleich jest einzeln ihrer ermabnen muffen, daß alle diefe Fruchte auf einem und bemfelben Stamm reiften; baß fie alfo, unger trenntich von einander, nicht einzeln, fondern unt gemeinschaftlich reifen fonnten; bag :fie aber aud eben baburch einen befto bobern Werth in ben Mugen ber Ration erhielten; und daß biefer mehr, Darnad, als nach bem mas fie in fich felber waren, gemeffen werden muß.

Wir werden schwerlich irren konnen, wenn wir biejenigen dieser Heiligehamer als die altesten betrachten, die durch ihre Orakel berühmt wure ben. Die zu Dodona und Delphi wurden durch die Stimme der Nation selber dafür erklärt; (auch Olympia hatte zwar ursprünglich ein Orakel gehabt ?); das

<sup>3) 3</sup>been ic. Et. II. S. 477 ic.

<sup>1.4)</sup> Havnyupsic nennt fie ber Grieche.

<sup>&</sup>quot;5) Sirab. VIII, p. 542,

das aber aus unbekannten Ursachen, wahrscheinlich seitdem die Apollo: Drakel aufblühren, verstummt war) und bende, besonders das zu Delphi, ragte so vor den übrigen hervor, daß man sie gewissers maßen als die einzigen Nationalorakel betrachten kann 6). Indem wir die weitern Untersuchungen über diese Institute Andern überlassen, beschäftigt und hier nur die Frage: in wie sern durch sie Nationalgeist und Nationaleinheit erhalten werden konnte? Es geschah dieß allerdings nicht in dem Sinn, daß sie als allein nur für Hellenen berstimmt, angesehen wurden. Auch Fremde mochten die Orakel bestragen; und mochten die ertheilten Spräche mit Weihgeschenken lohnen. Aber dieß

6) Die immer machende Jahl der Oratel ward ben den Griechen bekanntlich sehr groß. Mit Ausnahme jedoch des zu Dodona, das Aegoptisch-Pelasgischen Ursprungs war, ist das ganze Oratelwesen der Griechen bepnahr ausschließend an den Enlius des Apollo geknäpft. Wie kennen über 50 ihm geborende Oratel; (man sehe Butunoun do oraculis et vatidus, in Thos. Ant. Gr. Vol. VII.) von den wenigen andern verdankten die bekannstern, wie die des Mopsus und Trophonius, denen et die Aunst zu weissagen ertheilt hatte, ihm mittelbar ihren Ursprung. Wie viel von der Hellenischen Eular ihren Ursprung. Wie viel von der Hellenischen Eular ihren Ursprung. Wie viel von der Hellenischen Eular ihren gesehrten Sompilationen über biese Segenstände; aber für eine philosophisch distorische Behandlung scheint noch ein weites Zelb hier offen zu seyn.

gefchab boch nur in einzelnen Fallen; und mabe Scheinlich nicht leicht von andern, als Furften und Ronigen; feitdem Alnattes fich zuerft nach Delphi gewandt hatte 7). Souft reichte wohl icon bie Berfchiedenbeit ber Sprache bin, (bie Porthig redete nur griechisch) um Auslander von ihnen entfernt zu balten. Es maren noch alfo, menn auch nicht ausschließend boch vorzugemeise Bellenische, ben Bellenen geborenbe, Inftitute; au benen fomobl ben einzelnen als gangen Stabe ten ber Bugang offen fant. Gie fnupfren bas Band gwifden ber Politif und Rolfsreligion. Ihr großer Cinflug auf die Politit, befonders ben ben Staaten Dorifchen Stamme, ift aus ber Befdichte gu bekannt, als bag es nothig mare Beweife bavon anzuführen. Allerdings ward feit ben Perfertriegen Diefer Ginfluß , geringer. Db gum Schaben ober Bortheil Griechenlands fcmer ju enticheiben. Satte, als ber wechfelfeitige Sag ber Athener und Spartaner Diefe ju dem furchtbaren innent Rampfe eneffammee, Die Stime me der Gotter es noch vermocht, Diefen abjus menben, wie viel Leiden maren Griechenland erfpart worden? Aber Die Ungelegenheiten bes Belphis fchen Tempels murben boch fortbauernd ale Sache Der griechischen Mation betrachtet; und felbst als an

<sup>7)</sup> HEROD. I, 19.

an bie Stelle bes pormaligen Abenglaubene ber Linglaube getreten mar, fant bie Politif boch moch in der Berlegung des Seiligthums, einen Bore mand, ber hinreichte einen Bargerfrieg ju erregen, ber Griechenland feine Frepheit foffen follte.

Unter ben jabllofen Seften, melde bie eine gelnen griechischen Stabte femerten, maren einige, aus Urfachen bie wir nicht mehr genau miffen, und welche auch vielleicht febr jufallig waren, fcon fras ju mabren Rationalfesten geworden; an benen, ala Schauer gwar auch Frembe, aber als Wettfams pfer nur Sellenen Antheil nehmen burften. Aber eben beshalb blieb bas Recht baju, bas bem Ber wohner der fernften Colonie wie des Mutterlandes juftand, in ben Augen ber Griechen auch ein eben . fo unveraugerliches als unfchagbares Recht. Auch Fürften maren ftolg barauf, - mas ber große. Ronig umfonft versucht haben murbe - ihre Renne wagen nach Olympia fenden ju barfen. Daß außer ben Dinmpifchen Spielen Die Pothifchen ben Delphi, die Memeifchen ben Argos, und bie Ibstmischen ben Corinth in Diefe Claffe geborten, ift schon aus Pindars Siegehymnen jedem befannt. Die Stiftung aller Diefer Spiele stieg fcon in ein fo frubes Alter hinauf; (Somer ermabnt ibe rer gleichwohl nicht, mas fcmerlich batte unters Seerens Ibeen; Griechen I. N bleiben

bleiben binden, waten fie bamals schon vothant vin ober boch berühmt gewesen;) daß man sie Gettern und Heroen benlegte. Wie ungewiß auch diese Sagen seint mögen, so ist es doch merkwars dig, daß det Ursprung der einzelnen verschieden angegeben wird. Die zu Olympia waren durch den, als Sieger wätklehrenden Hercules, als Wette kaufe körpetlicher Kräfte gestistet; die zu Dels sie maren in ihrem Ursprunge bloße musicalische Writkreite, weim gleich nachher auch andre das mit vereinigt wurden. Die zu Nemea waren am fungs teichenspiele; die Veranlassung zu den auf dem Isthmus wird verschieden erzählt \*).

Welche diese Ursachen auch eigenelich gewesen sehn mögen; so wurden sie doch Nationalspiele. Allerdings geschah dieß nicht auf einmal; und man würde sich sehr irren, wenn man das, was wir von den Olympischen Spielen in den blübens den Zeiten Griechenlands lesen, schon auf die frühern übertragen wollte. Vielmehr hat sich gerade ben diesen Spielen, durch die genauen Negister die von den Kampfrichtern geführt wurd den,

<sup>8)</sup> In Senutorit prolegoments ad Pindarum; Potters Anchaeologie, und Consint dissertationes Agonisticae u. C. findet man Alle Stellen über den Ursprung und die Einstichtung dieset Spiele gesammelt.

ben, ihre allmählige Ansbildung am bestimmtes fem erhaiten 9). Sie haben nicht aufzuzeichnen vergessen, wann die verschiedenen Aeten der Wette kämpfe, (die ersten waren bloß die des Wette rennens), jugelassen und aufgenommen worden sepn. Aber. wenn auch allmählig — es geschah doch; und die Zeiten kamen, wo sie werth waren, daß ein Pindar sie seprete.

So erhielten alfo diefe Befte, und die mit ibnen verbundenen' Spiele, einen nationalen. Chas racter. Sie waren emas ben Sellenen Gigens thumliches; und batten fcon baburch ibre groffent Bortbeile. "Dit Recht werden biejenigen gelobt. mlagt Ifocrates 1) febr treffend, Die jene bes "ruhmten Berfammlungen angeordnet baben, ine "bem fie bie Sitte unter uns einführten, bag mir "gleichsam ale Berbundete, mit Bepfeitefegung ., aller Zeindschaften, jufammen fommen; bag wir, ,, durch gemeinschaftliche Belübbe und Opfer uns une seferer Bermandtichafe erinnernd, nachber befto: " freundlicher find; alte Gaftfreundschaften erneuern, mund neue fiften; bag meder bie Ungehildeten ,, noch die Bebildeten bier leer ausgebn; fondern .. baf

<sup>9)</sup> Man febe Pausan, in Etracis L. V. g.

<sup>1)</sup> ISOCRATES Panegyr. Op. p. 49. STEPH.

"baß beg biefer Versammlung ber Hellenen und "Einem Plat, ben einen es frenflese ihrem "Reichthum zu zeigen; ben andern die Weitkame, pfe anzuschauen; und keiner vergeblich hier sen; "fondern jeder habe, deffen er sich ruhme; die "einen indem ste die Kampfer ihrenwegen sich aus "strengen sehn; die andern, wenn sie bedeuten; "daß alle diese Menge zusammengeströmt sen, um "ihren Wettstreiten zuzuschauen."

Bas wie von dem Glanz biefer Spiele, vor allen ben Dinmpifchen fefen, wo die Sellenifche Mation in ihrer Pracht fich zeigte, giebe allerdings eine bobe Ibee von ihnen. Aber boch war es bier weit mehr bie Meinung als die Wieklichkeit welche bem Siegerfrange feinen Berth gab. Der Rubm Sieger in ihnen ju fenn, war bas Soch: fte mas ber Grieche tannte; er verherrlichte nicht blof ben ber bie Palme errang; er ftrafte auf fein Gefchlecht, auf feine Baterftadt gurud. Richt allein in Ofmmpia warb er geehet; fein Steg war ein Sieg feiner Baterftadt; fenerlich ward er bier empfangen; neue Sefte wurden feis netwegen angeftellt; auf immer burfte er in ben Protaneen fpeifen. Gin Sieg ju Olympia, fagt Cicera mit Recht 2), verherrlichte ben Sieger nicht

<sup>2)</sup> Cicro Quaest. Tufc. II. 17.

niche weniger, als ben Romifchen Conful fein Confulat. Die Turniere Des Mittelalters was ren etwas Achnliches, ober batten etwas Achn: liches werben tonnen, batten es bie gefellschafts liden Berbaltniffe nicht verhindert. Allein ba bieft eine fcarfe Absonberung zwischen ben Standen jogen, fo tonnten fie nur bie Sache Eines Standes bleiben. Die Geburt bestimmte es, wet an ibnen Antheil nehmen tonnte, wet nicht. Richts beraleichen fant ben ben Bellenen ftatt. Der geringfte ihres Bolls tonnte in Olyme pia fe gut als Mitwerber um ben Rrang von bem beifigen Delbaum auftreten, als Meibiabes, obet felbit ber herricher von Spracus, mit feinen Brachtgefbannen.

Der Einfluß auf die politischen Berhaltniffe der Hellenischen Staaten war vielleicht nicht so groß, als Isocrates ihn une schildern will. Eine Feber von wenigen Tagen konnte schwerlich him reichen die Leidenschaften abzukühlen, und den wechselseitigen Haß der Wolker zu killen. Auch weiß die Geschichte von keinem Frieden, der zu Olympia ware vermittelt, vielweniger abgeschlossen worden. Aber besto gebber war dieser Einfluß auf die ganze Bildung der Nation; und wenn diese Bildung überhaupt das Nationelle bestimmt,

Digitized by Google

fo liegt es gang in unferm Pfein, baben noch eie nige Mugenblicke zu verweilen.

Wie gewöhnlich in allen ihren Einrichtungen, so balb man sie nur in ihrem Lichte betrachtet, fo zeigt sich auch ben diesen Wettspielen ber richt eige Sinn der Hellenen darin, daß Alles, was seiner Natur nach schon und rahmlich heißen konnte, hier auch seinen Preis sand. Die körperliche Starke und Gewandheit in dem Faustlamps, dem Ningen, dem Wettlauf; der Glanz des Neicht thums in den Gespannen zum Wagenrennen; das Genie im Gesange, und hald much in andern Werten des Geistes. Doch geschaft dieß letzte auf mehr wie Sine Wettsämpse 3), wie der Gries che.

<sup>3)</sup> Der Grieche unterfcheibet zwischen agwore youwere und povorued. Jene beziehen sich auf die Fertigkeiten bes Jörpers, so wie diese auf die Werte des Genies; d. i. der Poesse, und was damit in Berbindung stand. Det Gedaufe bep diesen Festen auch Wettstreite der bilden den, wenigstens der plastischen, Aunst anzustellen, (einen Wettstreit der Maler erwähnt Plin. XXXV, 35.) ist, so viel ich weiß, den Griechen ganz fremd geblieben. Word in mag der Grund davon liegen? Blos darin, daß diese Künste erst später als iene andern vervollsommt wurden? Ober vielmehr, (was ich kanm bezweisele) darin, weil nach Griechischem Sinn Wettstreite nur eigentlich bep den Künsten

che, (da Paesse, Gesang, Muste in unanstössischer Berbindung erschinnen,) sie nann, in jenen großen Spielen, wie in denen, ofe nicht viel wer niger glänzenden, der einzelnen Städte statt; aben nicht in gleichem Maaße. In den Olympischen Spielen waren sie, wenn auch nicht gänzlich ause geschlossen, doch weniger wesentlich 4); in den Onsbischen waren sie von Ansang an die Hauper sache. So auch in mehreren der einzelnen Städzer, in Athen in den Panathenäen, auf Delos 5), in Spidaurus, Sphesus u. a. Aber wo auch kein eigentlicher Wettspupf war, wochte doch jer der,

sten fatt finden follten, beren Producte vorübergebend, nicht bep denen die bleibend und zugleich offentlich find, wie die der Sculptur, weil hier ja eine beständige Ausstellung, und also ein beständiger Wettstreit statt fand.

- 4) Man febe ben lehrreichen Berfuch von ben mufiealischen Bettftreiten ber Alten, in ber neuen Bibl. ber Schonen Biffenschaften B. VII.
- 3) Die Musicalischen Wettstreite auf Delos, womit jedoch auch gymnische Spiele verbunden waren, waren die ditesten Jonischen Nationalspiele, wie schon Thucybides III, 104. aus dem Homerischen Homens auf den Apollo es beweisset. Ueberhaupt waren diese musicalischen Wettstreite ura sprünglich an den Dienst des Apollo genahrt, und verdreiteten sich mit diesem von den Joniern zu den Dosrein. Deshalb wurden sie auch zu Dipmpia, Nemea und auf dem Ishmus, als nicht zu der Feper eigentlich gehön rend betrachtet.

ber, der sich fähig dazu schifte, mit den Werken seiner Runft sich zeigen. Go fand der Rhapsobe wie der Fidtenspieler, der Odendichter wie der Erschichtschreiber und Redner, seinen Plaß. Pindur's Siegshomnen wurden gesungen zum Preise der Siezger; nicht zunächst um mit andern zu ringen; und herodor hatte keinen Rebendußter, als er die Blo wer seiner Geschichte zu Olympia vorlas. Für Allises Rühanliche, Große und Schöne, war auch auf gleiche Weise Raum in dem Gemüth der Hellenan; und mit Recht mochte man zu Olympia und Delphi ausrusen: welch' ein Bolt, diese Griechen!

Bon noch größerer Wirkung für die politische Ginheit mußten, scheint es, jene Amphictionis schen Bersammlungen seinem Bersammlungen versstehe nennt 6). Unter diesen Bersammlungen verssteht man solche, welche bey einem gemeinschafts lichen Tempel von mehreren herunwohnenden Bolsterschaften oder benachbarten Städten gehalten wurden, um über die Angelegenheiten sowohl des Tempels als auch andere sich zu berathschlagen. Das Characteristische dieser Amphictionien bestand also darin, daß zuerst immer ein Tempel oder Beiligs

<sup>6)</sup> Man fcreibt balb αμφικτιονες ble Herumwohnenben; balb αμφικτυονες, von einem Heros Amphictyon, ben die Sage den Stifter derfelben nannte.

Seiligehniff ber Mittelpuntt berfelben mar; bal ferner mehrere Bolfericaften ober Stabte baran Beil batten: bag brittens bier Bolleverfammlung gen, Befte, und alfo aud nathtlich Spiele gefevert wirden; daß aber auch endlich viertens außer Mefen Bolleverfammlungen und Reften von ben einzelnen Theilnehmern Bevollmachtigte, unter ver: fchiebenen Benenmungen, (Theoren, Pplagoren ec.) gefchickt wurden; welche gemeinschaftlich fich ju beruthen und Die Beichafte ju beforgen batten. In ihrem mahren Lichte werben biefe Ginrichtuns gen erft erfcheinen, wenn wir einen Blid auf ben Befprung ber Tempel in Briechenland geworfen baben.

Seitbem bas ftabtifche Leben ben ben Grie: den fich entwickelt batte, feitbem Die einzelnen Stabte, in bem Mutterlande wie in ben Colonien, burch Bertebr und Runffleiß fich großentheils fo febr bereicherten, wurde ber Tempelbau auch bie Sache einzelner Stadte. Es tam bingu, mas wir an einem andern Orte weiter ansführen wers ben, daß in Diefen Tempeln, woran überhaupt ber offentliche turus großentheils gefnupft mar, ber Glang, ber Reichthum ber Stadt fich geis gen follte. Go murbe, befonders feit ben Dem ferfriegen, aber auch icon um ein Jahrhundert D 4 1 fråber,

fruber, ber Tempelbaus gleichfam eine Chrenfache. ber Städte, worin ber Gemeinmeift fic an bene Tag legte. Auf biefe Beife erbob fich ime Menge von Tempeln, in beren goblreichen Uebers reffen wir noch bie Meifterflucke ber Baufunft bes wundern. Go aber wer es nicht in ben frubern Beiten gemefen, und batte es auch nicht fenn tons nen. Die Erbauung eines Tempels war damals gewöhnlich ein gemeinschaftliches Unternehmen; theils weil es, wie ungleich auch vielleiche biefe Tempel ben fpatern fenn mochten 7), boch baufig Die Rrafte einzelner Gemeinen überftiea: theils aber und vorzäglich, weil man folche ges meinschaftliche Beiligthumer bedurfte, um ben ibe nen bie gemeinschaftlichen Fefte bes Stammes ju fenern.

Ein solches Seiligthum wurde alfo immer in einem gewissen Grade ein Vereinigungspunkt; Es gab hier etwas Gemeinschaftliches zu besorz gen; über den Tempel selbst, über seine Guter und Besitzungen mußte eine Aufsicht geführt werzben; und da dieß nicht von der ganzen Gemeine geschehen konnte, was war natürlicher, als daß man Bevallmächtigte dazu schiefte? Aber ben eis nem

<sup>7)</sup> Man fohe nur was Pavsanias X, p. 810. uben bie Eempel fagt, die ju Delphi einander folgten.

nem Balle, wo Alles fich fren entwickelte, wo fo met nig an feste Formen: gebunden war, konnte es doch auch wohl kaum sehlen, daß andre gemeinschafte liche Angelegenheiten zur Sprache gebracht wurden; sen es ben den Volksfesten, oder in den Versfammlungen der Abgeordneten; um so mehr, der die Genossen sich gewöhnlich als Stammverwandte betrachteten. Sie wurden also anch politische Verseinigungspunkte, ohne daß man datan sosort den Vegriff von sormlichen Perbündungen knupsen und; wenn sie auch vielleicht ben einzelnen dazu reisen konnten.

Solche Amphictionien finden wir sowohl in Griechenland felbst, als in den Coloniallandern 1). Ihr

8) Ein Berzeichnis berselben, das sich vielleicht noch vers gebsern ließe, hat St. Croix des anciens gouvernements federatifs p. 115 eto. gegeben. Wir folgen diesem, da es gugleich den Beweis für das oben gesagte geden wird. Es gab also eine solche Amphictionie in Bocotien zu Onschestus, dep einem Tempel des Reptuns. In Attica, dep einem nicht genannten Tempel. Bep Corinth auf dem Ishmus, dep dem Tempel des Reptuns. Auf der Insel Calauria dep Argolis, anch dep einem Tempel des Reptuns. Eine andere in Argolis dep dem berühmten Tempel der Inno ('Hoasov). In Elis dep einem Tempel des Reptuns, Richt weniger auf den griechischen Inseln. Auf Euhoea dep dem Tempel des Apollo, die schon

The Uribrung, befonbers in bein Mutterlantes ifte burchgebends, febradte; unbamir werben ben Den meiften woht mit Recht behaupten tonnen; Daff er; über Die Beiren ber Entitebung ber Des Bublicanifchen Stadeverfaffungen, noch in Periode ber Stammverfaffungen binduffteigt. Deint man wird ben ben einzelnen weit baufiger finden (wenn es auch feine Musnahmen bat;) bag Die Theilnehmer 'baran nach ben Stammen, als nach Stabten bestimmt werben. Gben barin aber liene benn auch ber natürliche Grund, weshalb fie ber bem Fortgange ber Bilbung ber Mation ibre Wichtigfeit verlohren; wo nicht etwa befondere Utr fachen fie ihnen erhielten. In ben blubenben Beiten Griechenlands waren die meiften berfelben jur Antiquitat geworden, wovon man taum ges legentlich fprechen bort; ober maren, wenn auch in ben bamit verbundenen Bolksfesten noch forts

schon angeführte Jonische Panegpris, zugleich für die beinachbarten Inseln. In Assen das Panionium den Myscale, nachmals in Ephesus, für die Jonier; der Tempel
des Apollo Triopius für die Dorier; für die Neoler
wahrscheinlich der Tempel des Apollo Grynaeus. Selbst
auch die benachbarten Affatischen Bolter, Carier und
Lusier, hatten ähnliche Einrichtungen, entweder eigenthümliche, oder von den Griechen angenommene. Die Beweisstellen für jede dieser Angaden sindet man den dem oben
erwähnten Schriftseller gesammelt.

fortbauenten ... (twie fich binn immer Rolfofefte am tangften gurgerftulten pflegen;) Rorper ohne Ged geworden. BBie tounte, bieß auders fegn, als fait bem Untergangn ber Stammberfaffungen bas gom m politifche teben ber Marien an Stabte gelnupfe wurde? Seitdem: ber flebelde Beift ben aleen Stammgeift ertobtete? Geitbem jede ber Stabte ibre eignen Lempel errichtete?

Gleichmobl mar unter biefen Umphictionien Gine ju einem bobern Grade von Bichtigleit ger langt; und erhielt fich menigftene in einem gemife fen Maage in Unfeben; fo daß fie auch vorzugeweife bie Berfammlung ber Amphictionen genannt wird; nemlich die ju Delphi und Thermopys lae gehaltene 9). Go bald man indeg von ben eben entwickelten Ideen ausgeht, wird man icon im voraus es fchwerlich erwarten, bag fie je ein allgemeines Band ber Mation in ihrem gangen Umfange geworben fen; und noch weniger, bag biefes Band fich mit bem Fortgange ber Beit immer fefter geschlungen; und endlich mobl gar Die

<sup>9)</sup> Nach Strano IX. p. 645. fceint es nicht, bağ fe abwechselub gu Delphi und Thermopplae gehalten warb; fondern bie Deputirten verfammelten fic erft bep There mopplae, um hier ber Demeter ein Opfer ju bringen; und gingen bann nad. Delpbi an ben erentlichen Gefdiften.

Die Kinmtlichen Sollenischen Staaten zu Einem Geantskörper vereinigt habe. Allerdings aber trug viefe Umphictionen Versammlung woch wefentlich vazu Beh, Mationalfinn und Racionaleinheit: zu erhalten; und in so feen verdient ste es, daß wir noch erwas langer daben verweilen:

Schon Strabo gefteht 1), daß der Ursprung der Amphictionen Bersammlung nicht mehr anzus geben sen; so viel war indeß gewiß, daß er schon in ein hobes Alterthum zurückgeht. Auch hier mussen wir freylich bemerken, daß homer nicht davon spricht; er, der boch das reiche Delphi erwähnt 2); und wenn gleich aus diesem Stillschweigen kein Beweis ihres Nichtvasenns hergenommen werden kann, so darf man doch wohl daraus schließen, daß ihr Ansehn nicht so groß wie nachmals gewesen sen. Die Ursache, wodurch gerade diese Aissphictionie so sehr alle ans dern übertraf, wird zwar nicht ausdrücklich anges führt; aber sollten wir irren, wenn wir sie in dem immer steigenden Ansehen und dem Einsluß des Delphischen Orakels suchen? Wenn man sich der großen Wichtigkeit erinnert, welche auf die Fren:

40 3 6 1

STRABO 1. C.

<sup>2) 11.</sup> IX. 404, 405. Es beift bep ihm Pptho.

Roredrit, Diefes Drafel befragen ju tonnen; wer leas ward, wird biefes mobl kaum zweifelbaft fdeinen. Die Staaten, welche Mitglieber biefer Amphictionie maren, hatten barauf zwar fein aus fcbliegenbes Mecht; aber fie führten bie Muffiche aber ben Tempel, und alfo auch über bas Dras fel 3). Rein alter Schriftfboller bat uns eine fo genaue Machricht über die Gineldtung jenes Inftie tuts erhalten, daß alle wichtige, barauf Bema Babende, Rragen beantwortet werben tonnten : und Die, welche davon fprechen, fimmen nicht einmal unter einander überein. Aber fo viel gebe bod aus ber Bergleichung ihrer Berichte ffar berver, Dag, wenn gleich biefe Amphictionie feineswegs bie gange Bellenifche Belt umfaßte, boch allerbings Die bebeutenbften Staaten bes Mutterlandes, unb auch Borberaffens, baran Untheil hatten. bem Bericht bes Mefchines 4) waren es zwolf: (wies

<sup>3)</sup> Einzelne erhielten bas Recht bas Oralel gnerft zu fragen, προμαντεία, worauf man teinen geringen Berth
legte.

A) Ausautuns de falfa legat. III, p. 286. ed. Reien. Dief ist die Hauptstelle. Die davon abweichenden Nachtschen des Pausautas X, p. 815. und Harpochation v. Audintvovec hat Sp. Croix verglichen p. 27 etc. Mit scheint hier die Stimme des Aesthines, für seine Zeiten, mehr zu gesten als aller abrigen zusammen, darum folg

(wiewohl er nur eiff nennt): Theffaller, Bocoster, (nicht die Thebaner allein, sest er ausbrickt tich hinzu;) Dotier, Joner, Perefneber, Magneter; Ohthioter, Maleer?), Phocenser, Detaeer, kas erer; das zwölfter waren vermuthlich die Delpher selber. Jede zu den Bölkern gehörende Stadt, hatte das Necht Bevollmächrigte zu schicken; die Aleinste wie die Größte, und die Stimmen gab ten alle gleich; ben den Jonern (sagt Aeschimus) die von Eretria (auf Eudoea) und von Priene (in Vorderasien) in von Borium (in taconicas) und von Ertynlum (am Parnaß;) soviel als die von tacedaemon. Aber gezählt wurden sie nicht nach denen der Städte, sondern nach den Röcks

ge ich ihm allein. Wer konnte besser davon unterrichtet sepn als Er? Bon den Macedoniern sowohl als Rb-mern wurde aber nachmals in den Einrichtungen vieles verändert.

<sup>5)</sup> Die vier letten sammtlich in Thessalien. Das fie von ben übrigen Thessaliern unterschieden werden, bezog fich wahrscheinlich auf das Vorrecht einer eignen Stimme, das sie erhalten hatten. Schon Hand. VII, 132. treunt fie eben so.

<sup>6)</sup> Gewiß also hatten auch einzelne Colonien in Alein-Affen baran Untheil. Db alle? Db auch Colonien in andern Ländern?

Mittel zur Erhaltung ber-Rationalität. 209

Fern; fo daß jebes Bolt gufammen zwen Stime men hatte; und die Dehrheir entichied 7).

Wie groß war nun der Wirkungskreis, wels ches die Geschäfte dieser Beesammlung? Zunächst die Aussicht über den Tempel; seine Besitzungen; seine Weißgeschenke; und die Erhaltung seiner heiligkeit. Daraus sloß schon von selbst, daß die Versammlung auch eine richterliche Macht besaß. Diejenigen, welche sich durch Frevel an dem Tempel vergangen hatten, wurden vor ihr belangt; sie entschied, und bestimmte die Büsungen und Strafen 8). Aber daran knupften sich, und gewiß schon sehr früß, politische Zwecke; Erhaltung der Friedens unter den Genossen, und Beplegung der entstans

... 15 **D** : 5% 1.

Beeren's 3bren; Griechen I.

<sup>7)</sup> Bas wir weiter von ber Ginrichtung ber Bersammlung ber Amphictionen wiffen, verdanken wir meift STRABO IX. 1. c. Ihm ihn Folge schiete jede Stadt Einen Bevolls midchtigten, (Pvlagoren). Diese kamen zweymal des Jahrs zusämmen; zur Zeit bes Frühlings. und ber Derbstnachtgleiche. Wie lange ihre Bersammlung daus erte? Ob eine bestimmte, ob unbestimmte Zeit? (und wie manches andre?) wissen wir nicht.

<sup>8)</sup> Wie gegen die Phocenfer beym Anfang bes letten helligen Rriegs, und nachmals gegen die Locrier. Zwey diefer Beschluffe (δόγματα) hat uns Demosthenes aufbewahrt, Ol. I. p. 278. Ruisn, wordus man ihre Formen ersieht.

entftandenen Streitigkeiten. Allerdings ift fein Beweis, - daß die Theilnehmer fich als eng wers bundet betrachtet hatten; allein eben fo wenig ift es zweifelhaft, bag unter bem Schuge Diefes Seis ligthums ichon febr frub gewiffe 3been entftanben und fich befeftigten, welche ale bie Grundlage eis nes Bolferrechts betrachtet werden fonnen, bas freplich nie ju einer volligen Reife gedieb. Den unbezweifelten Beweis bavon geben bie alten Gibe, welche die Theilnehmer fcworen mußten, die uns Mefchines ?) erhalten bat. "3ch las in ber ", Berfammlung', fagt ber Rebner, Die Gibichmure 3, ab. (benen heftige Bermunichungen bengefügt mas pren;) wodurch fich die Borfahren 1) verpflichten mußten, nie eine ber Amphictionischen Stabte "ju gerftoren 2), noch ihr Quellmaffer ihnen abs "jufchneiden 3), weder im Rrieg noch Frieden. Beiche Stadt fich aber Diefes unterfangen mur: ., be, gegen biefe ju Gelbe ju giebn, und fie ju "verheeren. Und wenn jemand an bem Gotte ",frevelt, oder bavon weiß, oder einen Unschlag "faffet

<sup>(</sup> I) oi åpxaloi.

<sup>2)</sup> avaicarov golffan, unbewohnt gu maden, burd Begführung ber Einwohner.

<sup>3)</sup> Bodurch fie unbewohnbar geworden maren.

"fasset gegen das Seiligthum, diesen zu wehr "ren mit Hand und Fuß, und Wort und That." War diese Sidesformel, wie man wohl niche zweiseln kann, sehr alt, so sagt sie auch bestimmt genug, was die uesprünglichen Zwecke der Were bindung waren. Aber geht nicht auch klar dars aus hervor, daß die Erreichung dieser Zwecke viel mehr von den Zeitumständen und ihren Were hälmissen, als von den Amphictionen selber abe bing?

.... Will, man ben; Rugen biefer Berfammlung bloß barnach meffen, in wie fern burch fie Rriege mifchen ben Theilnehmern verhindert worden find, fo ift er febr zweifelhaft; ba uns bie Befchichte feine Beweise davon aufbehalten bat. Batte bies fes aber auch vielleicht in ben frubern Beiten ger fcheben tonnen, fo mußte es von felbft megfallen, feitbem einzelne Staaten in Griechenland fo machs tig murden, daß fie eine Borfteberschaft über bie andern fich anmaßten. Sparta und Athen bole ten die Entscheidung ihrer Streitigkeiten fo wes nig von Delphi, als Preuffen und Deftreich fie von Regensburg bolten. Aber verfehrt ift es. Die Schuld bavon den Amphictionen benjumefe fen. Gie felber hatten teinen ftarten Urm. wenn nicht der Gott ihnen ben feinigen lieb; ober 'ein

ein andrer sich für sie bewaffnete. Asein auch bas
ist ein großes Verdienst, Grundfaße im Andenken
ber Menschen zu erhalten, wenn man auch ihre Nebertretung nicht verhindern kann. Und wenn wir sehen, daß mehrere volkerrechtliche Ideen sich bem Character der Griechen unausisschlich eins prägten; wenn ben allen innern Kriegen, die sie gegen einander sührten, es ihnen doch fremd blieb eine Hellenische Stadt zu zerstören auch wenn sie bezwungen war; wollen wir daran der Versammlung der Amphictionen keinen Antheil einräumen? Den Frieden zu erhalten vermoch: ten sie nicht; aber daß die Hellenen auch im Kriege es nicht ganz vergaßen, daß sie Hellenen

## Achter Abfchnitt. Die Perferfriege und ihre Folgen.

Deit dem Zuge gegen Troja hatte sich keine Ge: legenheit wieder gezeigt, ben welcher burch irgend eine große gemeinschaftliche Unternehmung bie gries difche Mation als Gin Bolf batte banbeln ton-Die beschriebenen Ginrichtungen erhielten zwar in einem gewissen Grade ben Mationalgeift; aber bennoch maren es viel ju ichmache Banbe, um wirklich eine politische Ginbeit zu bemirken; ber vielmehr der gange Buftand, und alle innern Bers baltniffe ber Ration entgegen maren. Selbft bie Berbreitung burch bie Colonien mußte ihr ungun: ftig fenn; nicht bloß burch bie Entfernung, fons bern noch mehr burch bie Unabhangigfeit, beren tiefe Pflangftadte genoffen. Bie fonell werden nicht felbst in unsern Tagen unabfangig gewordene Colonien ben Mutterftaaten entfrembet; fie, bie boch fo lange in ber engften Berbindung mit ibe nen geftanben batten!

D 3

In

In bem Jahrhundert, bas ben Perferfries gen vorherging 1), batte fich bie griechische Belt, mit Ausnahme ber Mfatifchen Stabte, Die unter bas Perfifche Joch gedruckt maren, in viels facher Rudficht gehoben und weiter entwickelt. In bem Mutterlande batte, faft ohne Muenab: me 2), allenthalben bie Frenheit geflegt. Egrannen, welche in ben Stadten fich aufgewore fen hatten, maren jum Theil durch bie Spartas ner, jum Theil burch bie Burger felber gefturgt; und an ihre Stelle waren Bolleregierungen getreten. Uthen vor allem batte fich der Pififtras tiben entledigt; und ging flegreich aus bem Rams pfe bervor, ben es fur feine Frenheit beftebn mußte. Es war in bem vollen Gefühl feiner Jus gendfraft; "Uthen, fagt Berodot 3), bas icon porher groß mar, mard jest, von feinen Eprannen befrent, noch größer." Sparta batte ben ber Bertreibung ber Pififtratiben jum erftenmal es versucht, feinen Ginfluß auch außer bem Delos ponnes

<sup>1)</sup> zwischen 600 und 300 v. Ch.

<sup>. 2)</sup> Rut Theffalien macht eine Anknahme, wo die herrsichaft der Alenaden noch fortdauerte, aber auch schwankte; weswegen sie so wie die Pisstrutiben und andern Bertriebenen die Perser nach Griechensand einsuden. Hand. VII, 6.

<sup>4)</sup> HEROD. V. 66.

ponnes geltend gu machen; Corinth hatte fich feit 84 4) Jahren gleichfalls in Frenheit gefett; bafe felbe mar mit mehreen ber fcmachern Stabte ber Ball; wie mit Sienon 5) und Epidaurus. Nicht weniger als bas fefte Land bliften bamals bie Infeln auf; noch war ihre Frenheit meber von Perfern noch Athenern gefahrdet. Samos fab fein Zeitalter wieder, wie bas bes Polnerates, Der felber vor feinem Glack erbebte 6); das kleine Darus ftellte achteansend schwer bewaffnete ?); Das unbedeutende Siphnus, überveich burch feine Boldgruben, bielt es fur nothig bie Dothia gu befragen, ob fein Blud auch von Dauer fenn wurde \*)? Die Stadte in Grofgriechenland; Larent, Croton, Spharis 9) ftanden in ihrer vollen Pracht; in Sicilien murde Spracus, wenn auch von innern Unruhen bewegt, bennoch fo machtig, bag Beion, fein Beberricher, in ben Der ferfriegen fcon auf ben Dberbefehl uber bie ge: fammee

<sup>4) 584</sup> v. Eb.

<sup>5)</sup> Seit ungefähr 600 v. Ch. Epibanrus um Diefelbe Beit.

<sup>. . . 6)</sup> HEROD. III, 72.

<sup>7)</sup> HEROD. V, 30.

<sup>3)</sup> PAUSAN. Phoc. p. 628.

<sup>9)</sup> Hanod, VI, 127. Doch ward Spharis fury vor ben Perfertriegen 510- v. Cfr. burch bie Erotoniaten gerftort,

fammte griechische Macht Unsprüche machen tovnz te; an ben Gallischen Ruften erhob fich Masklien, an ben tybischen mar Cyrene gegründet.

Aber bennoch fehlte es an einem großen und gemeinschaftlichen Intereffe; und ben ber, icon erwachten) Gifersucht Spartas gegen Athen man es um fo mehr ju beforgen, bag bas Befubl ben machfenben Rrafte ju nichts anderm führen murbe, als daß die Stadte fich wechfelfeitig in Burgers frisgen aufrieben. Gin folches Intereffe weckten Die Perferfriege. Wenn auch viel daran gefeblt bat, bag burch fie ein allgemeiner Rationalverein ber Sellenen gegrundet mare, wie ein großer Mann, ohne boch felbst baran ju glauben, bie Ibee baju gefaßt batte; fo marb boch burch fie Die genze nachfolgende Lage Griechenlands, Die außern und auch großentheils die innern Berbalte nisse, bestimme; und es ist feinesweges ju viel gefagt, baß Griechenland politifch burch fie ges worben ift, mas es in bem folgenben Beitraum ward.

Allerdings kam keine allgemeine Berbindung ber Griechen gegen die Perfer zu Stande; aber die Idee davon war doch erwacht; und ward, wenn auch nicht ganz, doch großentheils ausges führt. führt. Was ift fcwerer, als in Beiten ber boe hen Roth, mo jeder jungchft fur fich furchtet. und für fich nur forgen will, swiften einer Dene as fleiner Staaten ben Sinn fur bas Bange und mit ihm bie Ginigkeit zu erhalten, in ber boch Die Starte liegt? Den erften Ginfall unter Das rius Syftafpis folugen bie Athener fo gut wie allein ab; allein auch felbst ber ben Marathon ere fochtene Rubm reichte nicht bin, ben allgemeie nen Enthusiasmus ju erweden, als bie viel gro Bere Befahr von bem Angriff bes Terres brobte. Die fammtlichen Theffalier, bie tocrer und Bocos tier, mit Unenahme von Thefpiae und Plateae, fciedten bem Detfifchen Ronig. fcon ben, ber erften Aufforderung Erbe und Baffer; aber belegt mit ben Bermunschungen ber übrigen Sellenen und bem Sibe, ben Behneen ihrer Gater bem Delphifchen Gotte ju widmen 1). Allein auch von ben übris gen Griechen, Die nicht perfifch gefinnt maren, wollten bie einen nur belfen, wenn man ihnen Die Leitung bes Bangen und ben Oberbefehl abers ließe 2); die andern, wenn man ihr tand juerft perifeie

<sup>1)</sup> HEROD. VII, 132.

<sup>2)</sup> Befon von Spracus; Benod. VII, 158. Er bot in biefem Rall ein geruftetes heer bon 28000 Mann Eruppen . . aller Art; eine Riotte von 200 Triremen, und Betraibe fo viel man wolle. "Dubrlich! laut auffareven murbe D 5

vertheidigte 3); die dritten schickten ein Geschwasder, das erst abwarten sollte, für wen sich der Sieg erklären würde 4); die vierten schüsten eis nen Ausspruch des Orakels vor 3). So wahr ist, was Herodot sagt: er musse es erklären, wenn es ihm auch verdacht werden sollte, von Athen sen bie Frenheit Griechenlands gekommen 6). Athen, seinen Themistocles an der Spise, belebte den Muth der übrigen; bewog sie alle Feindschaften auszuheben; gab nuch, wo nachzugeben war 7); und rechnete immer zunächst aus sich seines

Der Pelopide Mamemmon, antwortete der Lacedaemonische Gesandte, wenn er horen sollte, daß den Spartanern von Gelon dem Spracuser der Oberbesehl genommen sep." Und als Gelon sich bereit erklätte, mit dem Besehl zur See zufrieden zu sepn; wrach der Bothschler von Athen schnell: Konig von Spracuk! Helas hat uns nicht gesandt weil es eines Anführers, sondern weil es eines Henod. 1. c.

- 3) Die Ebeffalier, bie fic boch icon ergeben hatten. Hu-
- 4) Die Coreptaeet; Hanon. VII, 168.
  - 5) Die Ereter; Hanod. VII, 169.
  - 6) Hunop. VII, 139. Ein großes Zeugniß zugleich fur Athen, und fur die Freymuthigkeit und Unpartheplichfeit von Herodot! "Mer muß ich," fagt ber mabrheftliebenbe Munn "bem gangen Griechenlande eine Meinung fagen, "verhaft den meisten Menschen; aber bennoch, was mir "die Wahrheit scheint, will ich nicht verhehlen."
  - 7) Bie ben Artemifium; Hanod. VIII, 5.

bem es von Allen die Rettung zu erwarten schien. Der Erfolg entsprach seinen Hoffnungen; der Tag ben Salamin gab dem griechischen Geiste einen neuen Schwung; und als im solgenden Jahre die Schlacht ben Plateae die Entscheidung geben mußte, war der größere Theil von Hellas auf dem Schlachtselbe versammelt o).

Richt eine Schilberung jener ruhmvollen Zae ge, fondern nur ber Bolgen die baraus fur Bries chenland bervorgingen, taun unfer 3med fenu. Das Große unter ben Menfchen ift felten oben nie obne einen Bufat bes Kleinen; (bat nicht auch die Befdichte unfrer Tage bieg überfluffia gelehrt?) und wer bie Begebenheiten jener Beiten genauer burchgebt, wird auch ber Beweise bavon viele und mannigfaltige finden. Aber boch fucht man umfonft ein Begenftuck in ber Befchichte gu jenem Schaufpiel; und ben allen Uebertreibungen der Redner und Dichter war es doch ein erlaubtes Selbstgefuhl, mit bem der Grieche auf feine Thaten jurudfab. Gin fleines landchen batte ben Rampf mit einem balben Beletheil beftanden; es batte nicht blog bas Roftbarfte gerettet mas ju retten mar, feine Frenheit, feine Gelbfiffandigfeit; 25

<sup>8)</sup> Im Jahr v. Chr. 479.

<sup>9)</sup> HEROD, IX, 28.

es fühlte fich auch ftark genug ben Kampf fortureten, und legte die Waffen nicht eher nieder, bis ihm die Bedingungen bewilligt wurden, welche es felbet vorschrieb.

Diefer Preis mar bie Befrepung ber Mfias tifch: Briechischen Stabte von der Perfifchen Berrs Schaft. Alls zwanzig Jahre vor bem Reldzuge bes Retres jene Stadte versucht batten bas Perfifche Joch abzumerfen, Batten bie Athenienfer es led gewagt ibnen ein Gefchwader mit Truppen ju Sule fe ju fenden; und Die Ginafcherung von Sarbes, ber Perfiften Sauptftadt flein Uffens, war bie Rruche Diefer Unternehmung. "Diefe Schiffe, fagt Berodot 1), waren ber Anfang bes Streite gwifchen ben Bellenen und Barbaren." Die That ward von ben Perfern boch empfunden; und nicht mit Unrecht; batten fie nur felber ein Recht ge: babt frene Stabte ju unterjochen! Bie jener Mufftand miglang: wie Diletus bafar bagen mußte, bat Berobot ausführlich ergabit. ben ben nachfolgenden Bugen gegen Guropa berricht baber ben ben Perfern junachft immer bie Ibee vor, fic an Athen ju rachen; und bie Ginz afcherung ber Stadt mag in den Augen von Eers

<sup>1)</sup> HEAOD, V. 97-

res feine getinge Bennathung gewesen fenn 27. Aber als ber Sieg ben Griechen blieb, fehren fie ben, für fie jest gefahrlofen Rampf, mutbia fort, und wenn die Befrepung ihrer landsleute und Staumgenoffen auch nachber vielleicht nur bei Bermand wurde 3), so war er barum boch nicht minber ein Beweis bes erwachten Rationalgeiftes! Mis enblich nach gi Jahren ber Rrieg burd ben erften: Frieben mit ben Derfern enbete 4); aufchah es unter ben Bebingungen: bag bie gries difchen Giabte in Affen fren fenn; bag die Erupe men ber Berfer fich men Tagereifen von ibnen entfernt halren', daß ihre Gefchwaber bas Megeifche Boele raumen mußten 5). Richt anders ichrieb einft, nach einem abnlich tangen Rampfe; bas frengewordene Solland bem Berricher beiber Indien bie Bebingungen vor; und versperrte ibm bie Mine

<sup>2)</sup> Man sehe Herod. VIII, 54.

<sup>3)</sup> Die Affatischen Griechen hatten inbef felber, wahrend bes Juges bes Terres, woran fie mit ihren Schiffen Ebeil nebmen mußten, die Spartaner und Athener um diese Befrepung gebeten. Hanon. VIII, 132.

<sup>4) 3</sup>m Jahr v. Ch. 449, von ber Theilnahme ber Perfer an bem Anfftanbe ber Affatifchen Griechen unter Ariftagoras 500 v. Chr. an gerechnet.

<sup>5)</sup> Plutarch in Cimon, Op. III. p. 202. führt bas Bolls. beeret an, bas die Bedingungen enthält.

Munbung feiner eignen Bluffe, indem es fich ben Dacau offen behielt,

Go : ftand : burch biefen Rampf bas Bellevis fche Bolt umftralt von; bem Glange bes. Siegest unter den Rationen da! Mit rubiger Gicherheit konnte es jest um fich blicken; wer batte magen mogen es anzugreifen? Die Miche, Welt ges borchte den nun gedemuthigten Werfern; im . More Den batte fich : noch in Macedonien fein eroberne Des Reich; wie in bem, nach terftudeften Italien feine erobernde Republit gebilbet. Go tom ben Reitraum, wo Alles in Bellas fich in jugendlichen Reaft, entfalten; wo Runft und Poeffe ihre Biffe sben treiben; mo ber finnende Geift mit Rube in fich felber blicken'; wo ber Gemeinfinn ber Stadte einen murdigen : Wertfampf beginnen Tomie tel Ein Bolt bedarf ber Rube und bes Fries bens nicht nothwendig um etwas Großes ju mers ben; aber es bedarf bes Bemußtfenns, bag es in feiner Rraft ftebt, fich Rube und Frieden gu verschaffen.

Richt aber bloß die außern Verhaltnisse Grieschenlands waren es, welche die Perferkriege bes stimmten; sie bestimmten nicht weniger seine innern; und diese letztern wurden für die Nation sast noch

wichtiger als jene erften. Wahrend dieses Kriege erwachte in Griechenland eine politische Idee, die schon früher sich, wenn gleich nur leise, gerege hatte; die einer Vorsteherschaft, oder einer Hogemonie, (wie der Grieche sie neunt;) welche Sinem Staat über die andern übertragen ward, oder die er auch selber sich anmaßte.

Schon vor dem Perferkriege hatte diese Ibee nicht ganzlich geschlummert; eine Urt von Vorstes berschaft hatte sich Sparta, als ber mächtigste um ter den Dorischen Staaten, schon immer über ben Peloponnes zugeeignet; und durch die Vertreibung der Tyrannen aus den dortigen Städten sich geswissermaßen verdient 6).

Ben dem gemeinschaftlichen Wiberstande, ben so viele der griechischen Stadte gegen den Angriff des Terres leisteten, ward das Bedürsniß einer allges meinen Anführung sühlbar; welche jedoch nach griechischer Sinrichtung nicht sowohl Ginem Mann, als Ginem Staat übertragen werden konnte. Es ist oben schon bemerkt, daß mehrere darauf Ansspruch machten; allein Spracus ward sie verweis gert; und Athen war zugleich king und edel ges nug nachzugeben. So ward damals diese Spre

<sup>6)</sup> THUCTO, I, 18, 76

dem Namen nach Sparta zu Theil; ber Sache nach blieb sie bem, ber sie durch Talente verschiente; und Sparta besaß keinen Themisveles. Weit bald ging sie auch dem Ramen nach an Athen über; als der Uebermuth von Pausanias die Verbündeten erbitterte; und sein Fall Sparta auch des einzigen Mannes beraubte, der bas mals einigen Glanz ihm verleihen konnte 7).

<u>G</u>ō

7) Den genauen Bericht bavon verbanten wir THUCKD. I, 1. 95. Die Spartaner, Athener, und viele ber Bunbedgenoffen hatten einen Bug gegen Epprus und Bpiant int See unternommen 470 v. Cb. Beleibigt burd Paufanias, (ber um biefe Belt, von Sparta felbit abgernfen marb:) ersuchten bier die Berbunbeten, befonders bie Jonier, die Athener ben Oberbefehl gu übernehmen, als ibre Stammverwaubten. Die aus bem Peloponnes nab: men aber baran feinen Untheil. Die Athener fugten fic ibrem Bunfche gerne; und die Berbundeten nahmen nun feinen Spartanifchen Oberanführer wieder an. Mus biefem Bericht ergeben fic alfo folgende Puntte: I. Die Athener erhielten die hegemonie in eben bem Ginn und ber Bebeutung als bie Spartaner fie gehabt hatten. 2. Die 5 Ctaaten, die fie ibm übertrugen, mußten ber Ratur ber . Dinge nach Infeln und Geeftibte fenn; weil die gange Unternehmung eine Seeerpedition mar. 3. Wenn gleich nicht alle Theilnehmer Jonier maten, fo batte boch bie : Stammvermandtichaft einen großen Ginfuß barauf. Es war alfo gleich von Anfang an feine Segemonie al-Ter, ober and nur aller bisher gegen Derffen verbundes ter, griechischen Staaten; ba die Peloponnefer fic ausbrudlich ausgeschloffen, und and die andern Staaten bes Innern feinen Untheil baran batten.

So tam Athen an die Spike times großen Theils des gegen Derften verbundeten Griechens fands; und von jest an beginnt jene Borfteber fooft für Griechenland erft practifch michtig gu werben. Dach bem Berbaftniffe, unter welchem fie Uthen übertragen ward, follte fie junachft nichts anders enthalten, als die Leitung bes gegen Die Derfer mit vereinter Dacht fortgufegenben Rriegs. Un feine Beberrichung ber verbunderen Staaten, an feine Ginmifchung in ihre innern Angelegenheiten, murbe baben gedacht. Allein mas folog biefe Leitung eines Rriegs gegen einen übers machtigen Reind nicht icon ihrer Datur nach in fich: und vollends fur ben in fich, ber fie an nugen verftand? Ronnte fie, fo lange ber Rrieg gegen ben Perfifchen Ronig fortgeführt ward, viel weniger fenn, als die Lentung ber auswartigen Angelegenheiten überhaupt? Denn welche anbre Berbalmiffe batten in einem folden Beitraum bie practifche Politit weiter beschäftigen tonnen? Doer wenn ja bergleichen eintraten, fanben fie niche mit ienem immer wenigstens in mittelbarer Bers bindung? Schon bie große Frage: wann und unter melden Bedingungen Frieden werben follte, bing fie nicht von benjenigen ab, bie an bee Spife ftanden?

Beeren's Ideen; Griechen 1. - 9 .:

Der erfte Gebrauch, ben Athen von biefer Borfteberschaft machte, mar bie Errichtung einer gemeinschaftlichen Caffe, fo wie einer gemeine fcaftlichen Seemacht ju ber Fuhrung des Rriegs; indem bestimmt murde melde Berbundete Gelb und Schiffe, und wie viel fie an benden ftellen Jest errichteten querft, fage Thuenbit bes 8) die Athener den Magistras der Schafe meifter 9) von Briechenland; welche Die Tribute, fo nannte man die Bentrage, (und Dahmen find nicht gleichgultig in ber Politit;) erheben mußten; beren Betrag bamals auf 460 Talente bestimmt wurde 1). Um jedoch allen gehaffigen Schein gu vermeiden, mard die Schaffammer anfangs nicht in Athen errichtet; fondern auf Delos benm Tem: pel des Apollo; mofelbft auch die Bufammenfunfte Aber mas die hauptsache mar: gehalten murden. ber gerechtefte ber Griechen mard jum Schakmeis fter ernannt, Mriftides; und ihm die Bertheilung ber Bentrage ber Ginzelnen übertragen 2). Reis ner von ihnen beflagte fich damals; und Ariftibes farb fo arm wie er gelebt batte.

Buch

<sup>. 8)</sup> Tavero, I. 96.

<sup>9)</sup> Έλληνοταμίαι.

<sup>1)</sup> Reichlich eine halbe Million Thaler.

<sup>2)</sup> PLUTANCH. Ariftid. Op. II, p., 535.

Bren Bemertungen ergeben fich fo von felbft, baß fie kaum eines Beweises bedürfen; Die erfte: baß Athen burch biefe Ginrichtung ben Grundftein ju bem Gebaube feiner Große gelegt batte; bie andere: bag fcmerlich eine Regierung, wie viel weniger eine Bolksregierung, auf die Dauer ben Berfuchung widerfteben tonnte, Diefe Bewalt nicht ju migbrauchen. Aber an biefe Bemerkungen fnupft fich auch fogfeich eine britte: bag bennoch Athen burch biefe Begemonie fur die Welt gewors ben ift, was es ward, Es erhielt burch fie feie ne Univerfalbiftorifche Bichtigfeit. 3mar junachft mur in politischer Rucksicht; aber an Diefer politis fchen Große bing auch ungertrennlich jugleich Alles andre Große und Berrliche, bas Athen bervorges bracht bat. Bir werben teinen jener Digbrauche perheblen, beren Folgen julegt fur Urben felber am verderblichften maren; aber mir tonnen auch nicht ben beschränkten Gesichestreis berer faffen, welche nur von jenen. Migbrauchen ben Maake fab ibres Urtheils entlebnen.

Durch die Uebertragung jener hegemonie war Athen von den Verbanderen ausdrücklich, von den andern stillschweigent, als die erste Stadt Gries henlands anerkannt; benn Sparta, bas allein an Macht mit ihm hatte wetteifern konnen, trat Do

von felbft in ben Sintergrund gurud 3). Athen war fich bewußt, biefen Rang ju verbienen; benn bon ihm war die Frenheit Griechenlands getoms men. Aber behaupten wollte es ihn nicht durch blofe Gemalt: fonbern baburch, bag es in Allem was nach griechischem Ginn eine Stadt verherrs fichen tonnte, als bie erfte fich zeigte. Seine Lempel follten bie prachtigften, feine Runftwerke bie erften, feine Refte und Schaufpiele Die fcon ften und glangenoften fenn. Rein Pericles batte obne jene Borftebericaft in Athen feinen Birs tungsfreis gefunden; tein Phidias, tein Polye amoeus, fein Cophocles mare bier gedieben. Denn aus bem Gefühl, er fen ber erfte ber Sellenen, ging ben bem Athener fein Gemeingeift bervor : nnb nur biefer Bemeingeift war fabig bas Benie an ermuntern und ju belobnen, bas folche Berte bervorbringen fonnte. Es mag fenn, bag eben biefe Große Athens Fall vorbereitete; aber menn es bafur buffen mußte, fo bleibt die Menfcheit ibm barum nicht weniger Dant fonlbig.

Die Borfieherschaft von Mehen mußte nach ber ganzen Natur der Berbinbung unmittelbar an feine Secherrschaft gelnupft fenn; weil bie Ber bunbete Inseln und Seeftabte waren. Go were

<sup>3)</sup> Thucrd. I, 95.

ben gife auch von felbft bie Ausbende von Seges monie und Seeberrichaft 4), b. i. Beberrichung bes Megeifchen und bes Jonifchen Meers; (meiter reichte ber Chracis ber Athener nicht;) gleichber beutenbe Ausbrude. Diefe Seeberrichaft mar alfo in ihrem Urfprunge nicht nur niches tabelnsmurs biges, fonbern ju ber Erreichung bes vorgefehren Amedes etwas burchaus nothwendiges. Bon ibr bing bie Gicherheit Griechenlands vor bem 2im griff ber Perfer ab; pon ihr aber auch ber Bes fand ber gefchloffenen Werbindung. Dan taun Athen allerdings nicht bavon frepfprechen biefe Seeherricaft nachmals gemigbraucht ju baben; allein wer bie Ratur folcher Berbinbungen, und Die Schwierigfeiten fennt fie jufummenguhalten, wird auch wohl jugeben, bag es für bie practifche Politif eine fast ummöglich aufzulosenbe Aufgabe fen ben Schein bes Differauchs einer folden Segemonie ju vermeiben; ba bas, mas bem Ginen als Migbrauch vortommt, bem Andern als mothe wendiges Mittel jum Zwed erscheint.

Mis bas Meer gefichere, als fein Angriff wer ben Berfern weiter ju fauchten fchieu, - wie tounce es andere fenn, als daß bie Fortführung Des -

<sup>)</sup> Indusconputia.

bes Rriegs, alfo auch bie Leiftungen baju, Die Berbunbeten, wenigftens manden unter ihnen; unnothig brudten; wie war es zu vermeiben, daß nicht einzelne fith in ben Benteagen beeinerachtige glaubten, ober es murflich maren? Go entftans ben Burudbafeung ber Bentrage auf bet einen, Strenge in ihrer Benereibung auf ber andern Geb ie 5); und ben fortbauernber Weigerung, Die ale Abfall angefeben wart, Rriege mite einzelnen Wer Berbunbeten ; guerft mit Der Infel Daros Die Dann mit Thafos 7), mit Gamos 8), und and bern 9). Die mit Gewalt ju Paaren getriebenen ... wur-

<sup>3) &</sup>quot;Die Athenet e fogt Tuvoxorpas I. gg. tniefen bie "Beytrage mit Strenge ein; und brudten die Berbun"beten um fo empfindlicher, da diefe nicht bes Druce
3. gewohlt maten be Mert ben Berbun-"gewohne maren. " - Aber batten die Athener nicht anif: Strenge barauf gehalten, wie halb ware bie gange Berbinbung anseinanbergefallen ?

<sup>6)</sup> THUCKD. I, 98.

<sup>7)</sup> THUCKD. I, 100, 101. and the state of t

<sup>9)</sup> Cowohl bie Periciebenbeit ber Berfanbeten, ale and bie gange Anficht ber Athener von threr Segemonie, und Dem Difuit ben man ihnen Could gab, ift nitgendiff Die poll andefranberaffent, wib in pet Beje peg Athenifden Befandten in Camarina ben Tuucro. VI, 83 etc. "Die . Chier, fagt er, und Dethymnacer (auf Lesbos) braus "den nur Schiffe gu ftellen. Bon ben meiften gubern . treiben mir mit Strenge Eribute ein. Unbre, wenn "gleich

wurden nun aber nicht mehr als frene Berbans bete, fonbern ale Unterworfene behandelt; und fo murben die Berbaleniffe mit ben einzelnen vers ichieben: indem man die fregen Berbundeten von den Unterthanen unterfcbied 1). Den lege tern wurden felbft ihre ju ftellenden Schiffe ju Belde angeschlagen; benn Athen fand es vortheils bafter auf Diefe Belfe auf ihre Roften fur fich Schiffe Bauen ju laffen. Aber auch baben blieb iman nachmals nicht ftebn. Unter Bericles ward bie Summe ber jabrlichen Tribute von 460 auf 600 Talente 2), von Alcibiades noch mehr ers bobt. Und als mabrend des Peloponnefifchen Rriege Athen von Geldmangel gedruckt mard, murben Die Tribute in Bolle verwandelt, welche Die Athes ner

<sup>&</sup>quot;gleich Infelbewohner, und leicht gu nebmen, find bod "gang freve Barbundete, wegen ber Lage ihren Jufelm "um ben Deloponues."

<sup>3)</sup> Die αυτόνομοι, und die υπήκοοι, die jedoch bepde ften: erpflichtig (vnoredeic) waren. Hr. Manfo in feiner fcarffinnigen Eriduterung ber Segemonte, Sparta B. ... IH. Beplage 22/13. will brep Claffen unterfchieben wiffen; die welche nur Schiffe fellten, ahne Tribut; bie Blog beftenerten; und bie unterworfenen und beftenerten. 1131 So fceint es freplic die Ratur ber Dinge gu erfordern. Aber Thuerd. VI. 69. macht boch gwijchen ben bepben lettern feinen Unterfdieb.

<sup>.2)</sup> PLUBARCE, Op. IL P. 565

## Achter Abschnitt.

in ben Hafen der Verbinderen, von den eine sehenden Waaren zu funf von Hundert des Werthe, erhoben 3). Um meisten drückend aber mutde vielleicht die richterliche Gewalt, welche sich Athen über die Verdünderen anmaste; nicht bloß etz wa in den Streitigkeiten der Staaten mit einam der; sondern auch in den Processen der Einzels nen 4). Diese mußten, um ihre Sachen zu ber treiben, seiber nach Athen kommen; wo sich dar ber zum großen Vortheil der Anheniensischen Hauss bosiker, Wirthe n. a. siets eine Menge diesex Aremden aushielt, um ihre Angelegenheiten zu Ende zu brüngen

Es ist also allerdings klar, daß die Matur der Vorsteherschaft von Athen sich anderte. Wenn es anfangs eine frene Verbindung war, so ward et, wenigstens bep weitem für die meisten Staas ein, die duran Theil hatten, eine gezwungene. Daß einzelne der Verbündeten sich oft genug sträubten, ist oben in Venspielen gezeigt; aber wie schwer, wie fast unmöglich, es war, daß eine allgemeine Verbindung zwischen ihnen gegen. Arhen zu Stande kam, ist leiche einzusehn. Hats

<sup>3)</sup> Thucrd. VII, 28.

<sup>4)</sup> Man sehe hierübet besondets Aanoun, de Rop. Athon. Op. p. 694. ed. Luuschar,

ten fie es auch versuchen wollen; welche Minel batte Uthen nicht in Banben gehabt, ihnen guvor, julommen? Aber boch gab es Ginen Beitpunkt, wo man, waren fie nicht fo unbegreiflich fabre laffig gemefen, bod mit Recht einen Berfuch bagu unn ihrer Geite batte ermanten migen; ben bes Richeusschiffes mit Derfien 5). Schloffen bie Griechen biefen Frieden nicht auf ihre Bedingungen? Bar noch ferner etwas von ben Derfern for fie ju fitrogen? Sobrte nicht alfo ber gange 3west ber Berbindung jehr von felber auf? Und bennech biern wir nicht, bag fie bamals gegen Aiben fant gewerben miren. Muf ber anbern Seite, fragt man mit Recht, erforberte es nicht Die Gerechtigfeit, bag die Athener fie von felber frepließen? Aber biefe Frage wird ber practifche Politifer nicht leicht thun. Die Berbunbeten frens laffen batte geheißen fich felber feines Blanges ber rauben; eine Sauptquelle ber Einfanfte ber Res unblit verftopfen; vielleicht fich feinen Fall bereis Betther Staatsmann warbe es in Athen gemage haben, einen folden Borfchlag ju thun? Batte er ifn gerban, warbe er burchgebrungen fenn? Burbe er fich nicht juerfe felber feinen Untergang bereitet haben? Es giebt Benfpiele, Dag

<sup>5)</sup> Im Jahr 449 v. Ch.

bag einzelne Berricher, ber Berrichaft mube, fie fremwillig nieberlegten; aber nie bat fich ein Boll frenwillig ber Berrichaft aber Unterworfene begeben.

Bielleicht wagen biefe Bemerkungen bagu ben, Bie Ureffeile bes Ifocoates 6) in feiner berfihmten Anflage ber Berifchaft bes Meers ju bericisis den 7); die er als die Quelle alles: linglucks von Athen und von Briechenland berbachtet: " Er bat Barin: allerdings bollbommen Richt; aber aus bein Miffbrauch gingen bie Hebel berbar; imd eben fo wicht mare es ju geigen, bag fein gefenertes Athen obne jene Berrichaft ihm nicht ben Gtoff ju feit nen Lobreben batte barbieten tonmen.

Wie aber aus bem Diffbrauch jene Uebel fich entwickelten : wie fie ben, Sall Athens berbens führe

7) Isochar. Op. p. 172. ed. STEPH.

<sup>6)</sup> Noch ofter werden wir auf Ifocrates gurudtommen milifen. Es ift unmöglich ben eblen Greis gu lefen, ber fu feiner Bruft ben reinften Patriotismus-trug, ben ein Sellene tragen fonnte, ohne ibn ju achten und ju lieben. Aber er mar politifchet Schriftftellet, ohne Gractis foer Staatsmann ju febn; und et bielt wie Gt. pierrej and andre vortreffiche. Rienner biefer Art, mendes für moglich, was es hicht mar. Auch ber Siftorifer muß, ibn mit Borfict gebrauchen. Der Lobredner ber alten Beit erblict fie oft in einem gu vortheilhaften Lichte; und ift überhaupt um die Ereue feiner Schilberungen nicht angftlich befummert,

führten, ba Sparta als Griechenlands Bes freperin anftrat; wie bie Berrichaft biefer Be freger, noch viel verderblicher als die ber bisbes rigen Unterbrucher, Griechenland micht nur tiefe, fondern unbeitbare Bunden folig ; überhaupt welche Urfachen es waren, Die feinen Stury vors bereiteten, - biefe Unterfuchung bleibe einem ber fpatern Abfchnitte überlaffen, mogu wir erft burch einige andre Rorfdungen une ben Weg babnen muffen. 

· 9 / 64 / N. 16 8 8 1 1 1 20 Same and the same Brown and Carrier and Carrier and State The transfer was the second of the control of entries by a gradient and a few bases 51 5 7 1932 St D 1 1 10 61 1 and the property of the same of the 

wh are who is not and and will be Bon general ogen in de To Caga Gian all Committee the committee of the committee von 3,000, voded eine to na nicht a bei beitentlicht and a first type boy to be say as a first or the they are the thirty of the filling 302210 Meunter

## Reunter Abschnitt.

Griechifche Staatsverfassungen.

Sett nicht die Darstellung einzelner griechte scharcen, (welche wir einem andern Oree vorbehalten,) sondern vielmehr die Sharacteristik der griechischen Staatsverfassungen im Allgemeinen, die wir in dem gegenwärtigen Abschnitt zu ents wersen versuchen werden. Sine solche allgemeine Untersuchung scheint uns gleich nothwendig, weil die Unmöglichkeit sie alle einzeln zu analystren jedem einleuchtet; und weil selbst im voraus das durch ein Licht auf diesentzen geworfen werden wird, welche in der Folge der Gegenstand der Darstels lung werden sollen.

Ben einer Nation, ben ber Alles was feis ner Natur nach irgend öffentlich fenn konnte, auch öffentlich war; wo befonders Alles Große und Rühmliche aus diesem öffentlichen Leben hervors ging; wo felbst das ganze Privatleben sich mit diesem verschmolz; wo der einzelne nur mit dem Staat Staat und für ben Staat lebte, muß diefe Um terfnchung ein viel boberes Interesse gewinnen, als ben jeder andern, wo eine scharfe Grenzlinie das öffentliche von dem Privatieden trennt. Wer die Griechen beurtheilen will, muß ihre Staats; berfassungen kennen; aber nicht bloß nach todten Bormen, wie sie gesehrte Compilatoren und Compendienschreiber der sogenannten griechischen Altersthümer uns kennen lehren; sondern in dem Sinn, wie der Grieche selber sie ansah.

Ware auch die schon oben gemachte Bemern kung, daß die griechischen Staaten (mit wenigen Aussnahmen) Stadte mit ihrem Gebiet, und ihre Versass nahmen) Stadte mit ihrem Gebiet, und ihre Versass sungen also Stadtverfassungen waren 2), noch eines Beweises bedürstig; so würde er schon daraus hervorgehn, daß die Griechen die Begriffe von Staat und Stadt mit demselben Worte bezeichnes ten 2). Nie, werden wir also den Begriff von Stadtverfassungen aus den Augen verlieren, nie es vergessen dürsen, daß die Versassungen, von denen hier die Rede ist mit denen nicht nur uns sere

<sup>1) 6.</sup> oben 6. 156.

<sup>2)</sup> wolle, vivitas. Ueber den Begriff von wolle, und den Unterschied swischen wolle und Livoe, Staat und Wolf, sehe man besonders Anisvon. Polit. Op. II. p. 236. ed. Casaus.

frer großen Reiche, sondern auch selbst unfrerfleinern Fürstenthumer, nichts gemein haben konnen. Sollte eine Vergleichung, der Deutlichkeit
wegen statt finden, so murde sie, da das Bild
der Italischen Städte im Mittelalter uns fast eben
so fremd ist als das der griechischen, am ersten
mit den vormaligen deutschen Reichtstädten, besons
ders in der Veriode ihrer Bluthe vor dem dreis
sigjährigen Kriege, als sie, noch nicht zwischen
mächtigere monarchische Staaten eingeklemmt, ein
freneres Wirken hatten, gemacht werden können;
wenn nicht der Einfluß der Verschiedenheit der
Religion in den lestern eine Unahnlichkeit machtes

Dennoch kann diese Vergleichung schon im voraus einiges Licht auf die große Mannigsaltige keit werfen, welche, eroß der anscheinenden Eine sormigkeite (denn in einigen Punkten mußten frens, lich alle übereinsommen;) in jenen Staaten statt fand; die nicht geringer in den ermähnten deutschem Stadten war. Und noch mehr wird diese Vergleis dung gerechtsertigt senn, wenn wir hinzusehen, daß auch der Umfang des Gebiets ben den gries chischen Stadten eben so verschieden, und doch im Ganzen ungefähr derselbe war. Es gab wenige, die ein größeres Gebiet gehabt hatten, als vors mals Ulm oder Rünnberg es besaßen; aber auch

in Griechenland bing bas Aufblühen ber Stebt . Teinesweges von ber Große bes Gebiets ab, Das Gebiet von Corinth mochte wenig größer als bas von Augsburg fenn; und zu welchem Grade von Wohlftand und Bildung haben fich bennoch bende erhoben?

Wie groß aber auch jene Mannigfaltigfeit ber Berfaffungen fenn mag, (bie wir bald unten weis ter erlautern werden;) fo tamen fie boch in Gis nem Sauptpunkt überein. Es waren, nach bem ges wohnlichen Ausbrud, frene Berfaffungen; b. i. es aab nicht ober follee wenigftens nicht in ihnen einen herren geben, ben nicht bas Bolf, entweder bie gange Daffe, ober auch gewiffe Claffen, batten jur Rechenschaft gieben tonnen 3); ber einzelne, ber eine folche Bewalt fich anmaßte, hieß nach griechischem Begriff ein Enrann. Diefes ichlog alfo in fich: ber Staat foll fich felber res gieren; nicht von einem einzelnen regiert werden; und baraus mußte nothwendig eine von ber unfrigen febr verfchiedne Unficht bes Staats bervorgeben. Diefe griechische Unficht mar ber bet neuen Politifer, Die von Staarsmafdinen fprechen, ober wenn fle auch nicht biefen Musbruck gebraus

<sup>3)</sup> Anistor. Polit. Op. II., p. 251, 282. Die Obrigtriten mußten, wie der Grieche fic ausbrudt, Onedavor fepu.

gebrauchen, boch den Staat als eine Maschine sich denken, so wie derer, die ihn zu einer blos ben Policepanstalt machen wollen', geradezu entger gengesetzt. So wie der einzelne Mensch eine moralis sche Person ist, ist es dem Griechen auch der Staat. Auch in ihm wirken, auch ihn bestimmen also moralische Kräste. So entsteht die große Ausgabe für den, der Staaten ordnen soll, zu bewirken, daß die Vernunft die Herrschaft über die Vegierde und die Leidenschäft sührt; und die Erreichung der Tusgend und Moralität werden in diesem Sinn Zwecke des Staats, so gut sie Zwecke des Sinszelnen senn sollen.

Wenn man mit diesen Voribeen an die Unstersuchung über die Gesegebungen ber Grieschen geht, so werden fie uns erst in ihrem eigentstichen Lichte erscheinen. Die Verfassungen in den Städten dieses Volks hatten sich allerdings auch, wie die Verfassungen der neuern Volker, zuerst bloß nach dem Bedürsniß geformt und nach den Umständen forzgebildet. Aber eben weil in kleis nen Staaten und Städten eingerissene Mißbrauche viel schneller drückend werden, als in größern, war auch das Bedürsniß von Reformen in mans chen derselben schon früh fühlbar geworden; und dies Bedürsniß war 26, was bereits Gesehgeber ausstehn

aufftebn machte, icon viel eber ale bie eigente liche Speculation die Politif in den Kreis ibrer Untersuchungen gezogen batte. Die Aufgaben, welche jene Gefeggeber ju lofen batten, maren alfo burchaus practifcher Art; welche fie, ohne ein philosophisches Suftem ju tennen, burch Erfab: rung und Machbenten ju lofen fuchten. Die tonnte ihnen daben ein Gemeinwefen anders ericheinen, als ein Wefen bas fich felber regieren follte; und auf Diefem Grunde maren ihre Gefegges bungen gebaut. Unmöglich fonnte es ihnen alfo einfallen, Die Mittel ju Diefer Gelbftregierung bloß in ben fogenannten conftitutionellen Kormen ju fuchen; und wenn gleich ihre Gefeggebungen auch diefe mit umfaßten, fo geschab es boch ges wohnlich nur in einem gewissen Grabe. Die ift es einem griechifchen Gefeggeber einfallen, mit ganglicher Aufhebung bes Alten, ber Schopfer (um uns des jegt gewöhnlichen Musbrucks ju ber Dienen,) einer neuen Conftitution ju werden. 36. re Befeggebungen maren in Diefer Rudficht nicht mehr als bloße Reformen. Ein ingeurg, ein Gos lon, und andre, waren fo weit bavon entfernt. alles Alte abzuschaffen, daß fie vielmehr benbes bielten, mas nur benjubehalten mar; nur fugten fle theil's einzelne neue Inftitute bingu; theils gaben fie ben bestebenden eine beffere Ginrichtung. Be-Beeren's Ibeen; Griechen I. fåßen

fagen wir alfo auch bie vollständigen Gefege eines Solon; fo murden wir boch in ihnen nichts wes niger als eine vollendete Constitution erblicken. Dafür aber lagen nicht nur Privatrecht, fons bern auch Moralitat viel mehr in ihrem Ges fichtofreise, als bie legtere in dem Gesichtofreise eines neuen Gefeggebers liegen fann. Die Unord: nung bes Privarlebens, eben beswegen alfo auch Die Erziehung und Bildung ber Jugend 4); wors auf die Sitten und ihre Erhaltung beruht, mar für fie ein Sauptgegenftand. Sie fühlten es auf bas iumigfte, baß ohne fie jene moralische Derfon, Der Staat, fich nicht felber murbe regieren tonnen. Es tam bingu, daß ben biefen fleinen Ge meinwesen, in diefen Seadten mit ihrem Gebiet, fic viele Unordnungen machen und ausführen lie-Ben, welche ben einer machtigen und ausgebreites ten Ration nicht maren auszuführen gemefen. biefe Unordnungen immer gut, immer zwedmäßig waren, ift eine gang andere Frage; es tam bier nur barauf an, ben Gefichespunkt aufzustellen, aus bem jene Manner die Runft, ben Staat eins gurichten, und die Mittel ibn gu erhalten und gu lenten 5), angufeben pflegten.

Wo

<sup>4)</sup> Man febe barübet Anretor, Polit. Op. II. p. 301. 336.

<sup>5)</sup> Dieß zusammen ist es was ber Grieche unter nodirung ansigung begreift.

Wo eine Bemeine ober Stadt fich felbft res giert; liegt ber Begriff jum Grunde, bag bie bochfte Gewalt ben ihren Gliedern, ben ber Sars gerichaft, fen. Aber ob ben ber gangen Burgers fcaft, ob nur ben gewiffen Claffen, ob vielleiche nur ben gemiffen Kamilien, - Dief tann verfchies ben fenn. Go entfteht baber auch von felbft ben den Griechen jener Unterschied, den fie burch bie Benennungen von Ariftocratien und Demos cratien bezeichnen; in welche bende Claffen fie ibre Berfaffungen ju theilen pflegen. Aber eine fefte und icharfe Grenglinie gwifchen benben gu gier ben, ift nicht leicht. Man muß fich buten, wenn von dem Sinn die Rede ift, den fie in der prace tifden Politif batten, ihnen denjenigen unterzulegen, ben nachber die speculativen Politifer ihnen gaben; wie Ariftoteles 6) und andre. In der practis

<sup>6)</sup> Wenn wir aber hier, wo nur von dem practischen Sinn die Rede seyn kann, von den theoretischen Bestimmungen des Aristoteles in seiner Politik keinen Gebranch machen können, so entsagen wir damit keineswegs dem Recht, ibn als Quelle für das historische der griechischen Betzsassingen zu eitiren, in so fern er selber davon spricht. Wessen Zengniß hatte bier wohl mehr Sewicht als des Mannes, der in einem eignen leider! verlohrnen Werke die sämmtlichen bekannten Staatsverkassungen seinet Zelt, 255 an der Zahl, beschrieben und analysirt hatte!

practifden Politit lagen ben ben Griechen aller: bings ben biefen Benennungen gemiffe Ibeen jum Grunde; aber fie murben nicht fcharf bestimmt; und es mare ber ficherfte Weg ju irren, wenn man fie fcarfer, als fie felber es thaten, beftims men wollte. Die Grundidee ben ber bemocratis fchen Berfaffung mar allerdings, daß alle Bur: ger als folche gleicher Rechte ben ber Bermaltung Des Staats genießen follten; aber eine volltommene Bleichheit gab es boch gewiß nur in febr menigen Stadten. Diefe Bleichbeit befchrantte fich gewöhne lich auf die Theilnahme an den Burgerverfamme fungen, und ben Berichten 7). Baren auch bie Mermern ganglich von ber Theilnahme an Magis Reaten quegefchloffen; galt auch in ben Bolles versammlungen ihre Stimme weniger als die ber Beauterten; fo bob dieß noch die Democratie fei: nesweges auf. Bon ber andern Seite feste Die Aristocratie 'frenlich immer ausschließende Rechte einzelner Classen ober Familien voraus. wie verschieden und mannigfaltig maren wiederum Diefe! Es gab erbliche Ariftocratien, mo, mie in Sparta, Die bochften Burben in ein paar gas milien fortbauerten. Allein Diefes mar ber feltes nere Sall. Gewöhnlich mar es bie reichere und angesehenere Claffe, welche fich allein in ben Bes fig .

<sup>7)</sup> Anistor. Polit. III, 1.

fiß ber Staatsverwaltung gefest hatte; indem ent weder ber Reichthum, oder die Geburt; ober auch bebde jufammen entschieden 8). Der Reichthum bestand aber nicht sowohl in baaren Capitalen; als vielmehr in liegenden Grunden; bas Landeis genthum bestimmte ibn. Diefer Reichebum zeigte fich in ben frubern Zeiten vorzugsweise in bem Aufwande ben man in Pferden und Gefpannen machte. Die, melde biefes vermochten, bilbeten Die Burgerreuteren; Die ba, wo es nur Burger foldaten, oder Milizen giebt, immer ben reichern Theil von biefer ausmachen wirb. Go erflart es fich, wie ber Umftand ob bas Geblet einer Stadt viel Beibeland enthielt, fo vieles in ber practifchen Politif ju ber Ausbildung ber Bers faffung bentragen tonnte 9). Diefe Gupatriben und Optimaren waren es alfo, Die, wenn fie auch bas Bolf nicht gang von ber Theilnehme an Der Gefeggebung ausschloffen, fich boch Magistrate, und ben Benfig in den Gerichtshofen jugueignen fuchten: und ba mo biefes ber Ball mar, erblickt ber Grieche eine Aristocratie 1).

In

<sup>8)</sup> ARISTOT. Polit. IV. 5.

<sup>9)</sup> Bepipiele davon in Cretria, Chalcis, und andern Stadsten führt Anistor. Polic. IV. 3. an.

<sup>1)</sup> Man unterscheibet von bieser alebann noch wieder bie Oligarchie. Allein wenn gleich berde Rahmen im Ge-Q 3 brauch

In Stadten, wo größtentheits ber Reichthum - nach Landhefis fich bestimmt, ift es wohl unvermeiblich, bag nicht nur bald eine Claffe größerer Buterbesiger enifteht; fondern daß auch diefe Une gleichheit immer mehr junimme; und bas landeis genthum endlich faft gang in die Bande weniger Ramilien tommt 2). In Beigen, wo der Bemers be noch viel weniger maren, wo felbft biefe wenis gen jum Theil von Sclaven getrieben wurden, mußten bie Rolgen Diefer Ungleichheit um vieles dtuckender werden; und fo mard es gewöhnlich eine ber Sauptaufgaben fur Die Gefekgeber, dies fes Uebel eneweder git verbindern, ober, wo es bes reits eingeriffen mar, ihm wieber abzuhelfen; weil fonft, etwas fruber ober fpater, eine Staatoums waljung die unausbleibliche Folge bavon mar. Daber bie Benfpiele, daß eine neue und gleiche Bertheilung bes tandes unter die Burger gemache ward

branch find, so glaube ich boch kaum, daß in der practischen Politik der Griechen sich eine weitere Grenzlinke zwischen bepden ziehen läßt, als die größere oder genringere Zahl der Optimaten, die die Herrschaft in Hanz den hatte. Die Richtigkeit dieser Bemerkung geht wohl schon and den Bestimmungen bervor, zu denen Anisvorgenes Polit. III, 7. seine Zuslucht nehmen mußte, um sie von einander zu trennen.

<sup>2)</sup> So war es g. B. in Churff gegangen Anzordr. Polic. V. 7.

mard 3); daß die Beräußerung durch Kanf ober Schenkung verboten, und nur durch Erbschaft und demnächst heprathen gestattet ward 4); daß man ein hochstes bestimmte, wie viel der einzelne. Burger an tänderenen besigen sollte 5); u. s. w. Mit allen diesen und andern Mitteln war es aber. Doch unmöglich das ganz zu verhindern, was man verhindern wollte; und so bereiteten sich immer aufs neue die vielen Erschütterungen vor, denen diese sämmtlichen griechischen Staaten, nur die eis nen mehr, die andern weniger, ausgesest waren.

Ben Stadeverfassungen, wie sie auch gesonnt fenn mogen, ist das Burgerrecht das erfte und wichtigfte. Wer es nicht hat, mag vielleicht une zer gewissen Bedingungen in dem Seaat leben, und feines Schufes genießen 6); er ist aber nicht wigentliches Mitglied des Staats; und kann nicht

. whe

<sup>3)</sup> Bie in Sparta bey bet Gefetgebung bes Lyeurg.

<sup>4)</sup> Bie gleichfall in Sparta, untr auch ben ben Locriern Anseron, Polit. II, 7.

<sup>5)</sup> ARISTOT. I. s.

<sup>6)</sup> Diese ustoinoi, inquilini, fanden fich in ben meisten griedischen Städten. Dus gewöhnliche war, daß sie Schutzelb bezahlten, und auch mohl audre burgerliche Lezften trugen.

nur nicht gleicher Rechte, fonbern auch nicht aleis der Achtung mit bem Burger genießen. Die Bestimmungen über Die Theilnahme am Burgers recht mußten alfo febr icharf in ben griechischen Stabten fenn; aber fie maren auch nicht weniger pericieben. Bar es, um ber vollen baran des Inupften Rechte ju genießen, in einigen Staaten binreident, von einem Burger und einer Burg gerin erzeugt ju fenn 7); fo verlangte man in andern eine folde Abstammung in ber zwenten, und felbst ber britten Generation 8); wabrend man wiederum in andern nur auf Die Abstammung von der Mutter fab 9). Es gab Stabte, wo man febr targ mit ber Ertheilung bes Barger! rechts mar; mabrend man in andern leicht Rrembe m bemfelben gultef. Dicht felten waren es gufals lige Urfachen, welche bier entschieben; und biefelbe Stadt fab fich wohl genothigt ihre fruberen ftrengeren Grundfage mit gelindern ju vertaufden, wenn bie Babl ber alten Burger ju gering marb 1). Bes fonbers war es in ben Colonien, wo man biefe gelindern Grundfage befolgte und befolgen mußte;' menix

<sup>7)</sup> Bie g. B. in Lithen.

<sup>. 2)</sup> Wie in Lariffa Anisvor. Pol. III. 2. Auch in Maffilia.

<sup>9)</sup> ARISTOT, Polit. III. 6.

<sup>2)</sup> Co nahm 3., B. in Athen Cliftbenes viele Frembe unter bie Burger auf. Anisvor. III, 2.

wenn eine ganze Schaar neuer Anstedler, oft aus einer ganz andern Mutterstadt, ankam, die man nicht abweisen konnte, oder wollte. Daber die so büufige Erscheinung in den Colonien, daß die Baufte der Barger nach ihrer Herkunst aus bew verschiedenen Mütterstädten 'abgesheilt sind; zus gleich eine der häufigsten Quellen der innern Unsenhen, und selbst der gewaltsamsten Staatores volutionen 2).

In frepen Seddten ift Verfassing und Verwahrtung immer in einem gleich hoben Grade an die Eintheitung der Burgerschaft geknüpft. Aber auch hier, welche Verschiedenheit zeigt sich wieder ben den Griechen! Wir bemerken zuerst diejenige, wo ein Unterschied der Nechte zwischen den Bewohr nern der Hamptsadt, und des Landes und der Lasides stadte gemacht wird. Es gab griechische Staaten, wo die Burger der Stadt große Vorrechte genospfen; und die übrigen gegen sie in einem untergen vedneten Verhaltmisse standen 3); während in ans dern

<sup>2)</sup> Bepfpiele bavon in Spbaris, Aburium, Byzang u. a. giebt Anistor. Polit. V, 3.

<sup>3)</sup> Daber in Laconica der Unterschied zwischen Spartanern und Lacedaemoniern; (xopioixoi). So and in Ereta und Argos.

bern gar feine Berichiebenbeit ber Rechte ben ben einen und ben andern Statt fand 4). Die ubrigen Gintheilungen ber Bargerfchaft murben theils nach der Geburg, je nachdem man ju bies fer ober jener Bunft geborte 1), theile nach bem Wohnort, je nachdem man in diefem ober jenen Diffrict anfaffig war 6), theils nach bem Bermde gen ober Cenfus, je nachdem man ju biefer ober jener Claffe geborte, gemacht; und wenn nicht in allen, boch in vielen Staaten, wurde Bunft und Bobnort jugleich bem Dabmen bengefügt; ein bringendes Bedürfniß ben einem Bolfe, das feine Ramiliennahmen batte, oder fie wenigstens nicht allaemein einführte. Wie wichtig ber Bermogens; untericied-war, braucht nicht erft gefagt ju mers ben: da die Tragung der burgerlichen laften fich Darnach bestimmte; und außer ibnen auch ber Rriegsdienft, ob ju Pferde oder ju Jug, ob mit fcwerer ober leichter Ruftung, barnach regulirt werben mußte; wie es immer in Staaten fennwird, die feine andre bemaffnete Dacht als Baregermiligen fennen.

Auf.

<sup>4)</sup> Bie g. B. in Athen.

<sup>. 3)</sup> Nach ben Pulauc.

<sup>6)</sup> Rad den dipois.

Auf Diese Ginebeilungen ber Burgerschaft mas ferner Die Organisation ber Bargerbers, fammlungen (ennangiai) gegründer. Diefe Berfammlungen, die aus ber Ratur von Stabte verfassungen bervorgebn, maren nach griechischen Begriffen ein fo wesentliches Institut, daß fie mabes fcheinlich in teiner griechischen Stadt ganglich feble ten, wenn fie auch nicht allenthalben die gleiche Eins richtung batten. Aber wie fie außer Athen und Sparta eingerichtet maren, ift uns fo aut als ganglich unbefannt. Indeg brachte es boch bie Ratur der Dinge mit fich, daß ihre außern Rore men allenthalben bestimmt maren. Es war wohl allgemein, bag nur ein Magiftrat fie zufammens berufen tonnte, und den Bortrag barin batte 7). Aber wie in ben einzelnen Stadten gestimmt murs de, ob blog nach den Ropfen, oder nach ben Bunften und andern Abtheilungen bes Bolts, wife fen wir nicht. Much barin berrichte Berfchiebens beit, ob alle Burger baran Uneheil batten, oben ein gewiffer Cenfus baju erforderlich mar 8). 3m ben meiften Statten ferner fcheinen theils orbente liche . .

<sup>7)</sup> Soon in ben helbenzeiten war es das Vorrecht ber Konige die Versammlung zu bernfen. S. oben S. 127.

<sup>8)</sup> Daß große Mannigfaltigtett hier herrichte, ift flar aus Aniston. Polit. IV, 13.

liche Berfammlungen, an befeimmten Tagen, theils außerordentliche Statt gefunden zu haben 9). Sie zu besuchen mard als Burgerpflicht betrachtet. und ba, befonders in fturmifden Beiten, nur ju feicht die Beffern fich jurudziehn, fo war nicht felten Strafe auf die Berfaumniß gefest 1). Daf die Beschluffe in bestimmter Korm abgefaßt, niebergeschrieben und aufbewahrt, auch wohl in Lafeln eingebauen murben, wird man leicht im voraus erwarten. Aber wenn biefe außern Rore men icharf bestimmt waren, fo maren es viel me: niger die Begenftande, die in ihnen verhandelt wurden. Man ging bavon aus, daß bie fur bie Bemeine wichtigen Sachen auch vor Die Gemeine gebracht werden mußten. Aber wie fdwantend ift nicht icon an fic der Begriff von bem was wich: sig und nicht wichtig ift! Wie viel ferner tommt bier nicht auf die Form an, welche die Berfaß fung in einer gewiffen Periode erhalten bat; ob etwa bie Macht eines Genats, ober auch gemif: fer Magiftrate überwiegend ift ober nicht! Rins ben wir doch felbst in ber Romifchen Geschichte, DAE

<sup>9)</sup> So wat es fowohl in Athen als Sparta.

<sup>1)</sup> So ift es, fagt Anistor. Polit. IV. 13. in ben oligars difchen oder Ariftveratifden Stabten; babingegen in ben Democratischen bie Armen wohl bafür bezahlt werben, in ben Bersammlungen ju erscheinen.

bag bie für bas Boll wichtigften Ungelegenheiten, Die Fragen von Krieg und Frieden, zuweisen vor basfelbe gebracht wurden, jumeilen nicht. Ges wiß teine geringere Berfchiebenheit berrichte auch in den griechischen Stadten. Indeß pflegen bie Schrifteller Die vor Die Bemeinden geborenden Angelegenheiten unter bren Sauptclaffen ju begreis fen 2). Die erfte umfaßt die Befeggebung: benn mas ber Brieche Befeg (vopos) nennt, if immer eine von ber Gemeine gegebene ober beftas tiate Berordnung; wenn gleich allerdings es febe fcwer, ober vielmehr unmöglich ift, eine genaue Bestimmung über den Umfang Diefer Befeggebung au embetlen. Die zwente umfaßt bie Babl ber Magiftrate. Sie ward, wenn gleich nicht alle Magistrate gewählt wurden, boch ale eine bee wichtigften Borrechte angefebn; und gewiß mit Recht! Denn burch nichts wird bie Dacht ber Bemeine in ber That mehr wirksam erhalten. als wenn Diejenigen, welche ju Stellen gelangen wollen, fie ben ihr fuchen muffen. Die britte Claffe endlich bilden bie Bolksgerichte, ven beren bober Wichtigfeit, als Stuge ber Democras tie, wir weiter unten Gelegenheit haben werben ju fprechen.

Die

a) Die hauptstelle baraber ift ben Anzoron. Polit. IV. 14.

Die Folgen, welche die Berhandlung und Entscheidung der wichtigsten Angelegenheiten durch die ganze Gemeine fast unausbleiblich haben muße, sind so in die Augen fallend, daß sie kaum einer Entwickelung bedürfen werden. Wie hatte es den Gesetzgebern entgehen können, daß diese Macht der Gemeine unbeschränkt ertheilen, nicht viel weniger hieße, als den Weg zu einer Herrzschaft des Pobeis bahnen, so bald wir die Masse der armen Bürger unter dieser Benennung begreis fen wollen?

Das naturlichfte Mittel, Diefem Uebel vorzu: bengen, ware ohne Zweifel die Wahl von Bes wollmachtigten gewesen, welche die Burgerschaft porgeftellt batten. Allein es fallt in die Augen, baß bieg Reprafentativfpftem, wie es bie neuere Runftsprache nennt, fich nirgends weniger als in Stadteverfaffungen ausbilden tann. Es ist die Frucht bes febr erweiterten Umfangs von Staaten; wo die Unmöglichkeit eintritt, daß alle ju ben Berfammlungen tommen tonnen. Was tonnte aber in Statten mit ihrem befchrankten Gebiet barauf fubren; wo es den Burgern weber burch Die Entfernung noch durch die ju große Babl erfcwert wird, an ben Berfammlungen perfonlich Untheil ju nehmen? 3mar führten bie Berbins dungen

dungen mehrerer Stadte, wie der Bocotischen voer der Achaeischen babin, Bevollmächtigte auf die Versammlungen zu schicken; aber auf diesen Busammenkunsten wurde nie über die innern Umgelegenheiten der einzelnen Verbandeten, (diese bes hielt jede Stadt sich immer selber vor;) sondern nur über die gemeinschaftlichen Angelegenheiten in Beziehung auf die auswärtigen Verhältnisse, ges rathschlagt. Bloß dadurch aber kann nie ein wahres Repräsentatiospftem sich bilden; der maßere Geschäftskreis eines geseßgebenden Corps sins der sich immer in den innern Angelegenheiten der Ration.

Man mußte also auf andre Mittel benten, um der Gefahr einer Pobelherrschaft auszuweichen; und diese waren verschiedner Art. Es gab, wie Aristoteles ausdrücklich bemerkt 3), Städte, in denen gar keine allgemeine Burgerversammlungen ges halten wurden; sondern nur die zusammenberusenen, oder eingeladenen, Burger daben erschienen. Ofe senbar bildeten diese eine Classe der Aristocratischen Berfase

<sup>3)</sup> Anistotel. Polit. III, 1. Eine abnliche Einrichtung war auch in einzelnen bentschen Reichsstädten, wie g. B. in Bremen, wo zu ben. Burgerconventen die angesehenen Burger von dem Senat eingeladen wurden; und also natürlich uneingeladen keiner erschien. Es ist zu bedauern, daß Aristoteles keine griechische Stadt als Bepfpiel genannt hat.

Berfassungen. Aber auch in den Demoeratien erz griff man theils das Mittel 4), die wichtigen Uns gelegenheiten erst in einzelnen Abtheilungen verhans deln zu lassen, ehe die Gemeine darüber entschied; theils die Gegenstände zu beschränken, die vor sie gebracht wurden; theils die Revision der Bes schlüsse, wenn nicht aller doch einiger, einer eige nen Behörde vorzubehalten; theils, und dieß mar das gewöhnlichste, eine andre berathschlagende Bes hörde zu ernennen, welche oft Alles, was an die Gemeine gebracht werden sollte, vorher überles gen, und es so weit vorbereiten mußte, daß es nur der Annahme oder der Verwersung der Gemeine bedurfte.

Diese Behorbe ist es, welche ber Grieche unter der Benennung des Rathes, (Boudy) zu begreisen pflegt. Wir kennen die innere Einrich= tung desselben einzig und allein in Athen; daß aber in mehreren griechischen Staaten eine Behors de unter demselben Nahmen eingeführt war, ist keinem Zweifel unterworfen 5). Dürsen wir von dem, was sie in Athen war, auf die andern

<sup>4)</sup> Man sehe für das Folgende Anistor. Polit. IV, 14: Op. II, p. 286.

<sup>5)</sup> Bie nahmentlich in Argos, und Mantinea. Tuverd. V. 47. Auch in Chios Tuverd. VIII, 14.

Staaten guruckfchließen, fo beftand fie in einem . zahlreichen, jabrlich erneuerten, Ausfchuß aus ber Burgerschaft; beffen Mitglieder, eine bestimmte Anjahl aus feder Bunft, zwar burch .bas Loos gewählt murden; aber nicht ohne eine vorhergegane gene Cenfur wirfliche Mitglieder werden fonnten. Denn nirgende mehr als bier tam es barauf an. ju bewirten, bag nur rechtliche Danner in bens felben tommen tonnten; Die, felber ben ber Er Baltung bes Staats und feiner Berfaffung inter: effirt, die ihnen vorgelegten Geschafte mit Ringe beit und Dagigung verbandelten. Auf bie innere Organisation Diefes Raths war, in Athen menia ftens, die größte Sorgfalt gewandt; fo bag fie uns faft ju funftlich ericheint. Mehnliche, wenn auch nicht gleiche, Ginrichtungen fanden bochft mabriceinlich auch in ben andern Stadten fatt; weil abnliche Bedurfniffe und Umftande in ihnen obmalteten. Man fieht leicht ein, bag bie Erhale tung ber innern Frepheit eines folden Corps gegen bie Unmagungen von Parthepen und einzelnen Uebermachtigen ichon folde Ginrichtungen noche wendig machte. Gben biefen 3med hatte aud bochft mabricheinlich ber jabrliche Bechfel 6). Et

<sup>6)</sup> Man wird es fic alfo barans and erflaren tonnen, Beeren's Ibeen; Grieden I.

verhinderte, daß nicht ein solcher Ausschuß eine Faction werden konnte; welche die ganze Staats: verwaltung an sich rift. Außerdem aber ward noch dadurch der Gewinn erreicht, daß die viel größere Zahl der angesehenen und rechtlichen Burs ger mit den Geschäften und der Verwaltung des Staats bekannt ward.

In andern Stadten war fatt eines folden, jabrlich ernannten, Raths, ein Genat (yeeouria) der, ohne periodifchen Wechfel feiner Glieder, ein bleibendes Collegium bilbete. Schon Die Benennung bruckt es aus, bag es aus Alten besteben follte; und was war natürlicher, als daß man ben guten Rath ben ber reiferen Erfahrung fuchte? Allerdings mag bie Bestimmung bes Alters in den einzelnen Stadten febr verschieden aemefen fenn, vielleicht in einigen ganglich gefeblt baben. In andern aber marb ftreng barauf gehalten. Der Zweck mar alfo junachft eine berathende Beborde an ibm ju baben; wiemobt fein Wirtungefreis fich teinesweges bloß barauf zu beschränken brauchte. Go mar es in Sparta, wo die Gerufia ben Konigen an Die Seite gefekt war. Unter bemfelben Dabmen wird ber Genat ÎN

weshalb Anistor. Polic. IV, 15. die Boudy ein ber Bollsberricaft gunftiges Infilint nennt.

in Corinth ermabnt 7); unter einem anbern, aber auch mit Mitgliedern auf Lebenszeit, in Dlaffilia 3); und in wie vielen anbern Stadten mag fich eine Gerufia gefunden haben, wovon uns die Ges fchichte, fo wie felbft von der inneren Ginrichtung in ben eben ermabnten, feine Rachricht aufbewahre bat 9)? Gelbft in Stadten, welche feinen fofe chen Senat als gewöhnliche Beborde batten, marb er mohl in außerordentlichen Gallen, mo man bes guten Raths bedurfte, außerordentlich errichtets So gefchah es in Athen nach der großen Rier derlage in Sicilien 1).

. Reben

<sup>7)</sup> PLUTARCH. Op. II, p. 177.

<sup>\$)</sup> STRAB. IV, p. 271.

<sup>9)</sup> Es gab wohl teine griedifche Stadt, in ber fic nicht eine folche berathende Beborde gefunden batte, weil bie Ratur der Dinge fie fast unentbehrlich machte. Die Brnete mungen Boudy und repoudla find fur biefelbe bie gewöhnlichften; und werden mabricheinlich oft mir einenber vermedfelt. Denn wenn gleich die Bouly in Athen ein jabrlich erneuerter Ausschuß ans der Burgerfcaft, bie yspoudia in Sparta ein permanenter Rath mar, fo barf man boch beshalb nicht folgern, bag bie eine Benennung immer jenen, die andre diefen Character bezeichnet batte. In Ereta j. B. murbe nach Anistor. Polit, 11. 10. Der Rath det Alten Bouly genannt, ungeachtet er Diefelbe Ginrichtung wie bie Bernffa in Sparta batte.

I) THUCKD. VIII. 1.

Reben einer Burgerversammlung und einem Senat hatte eine griechische Stadt ihre Dagi: ftrate. Bereits bie alten Politifer geriethen in Berlegenheit, wenn fie ben Begriff von Magi: ftraten genauer bestimmen follten 2). Denn nicht Alle, benen öffentliche Geschafte von ber Bargerichaft übertragen marben, tonne man Magir ftrate nennen; fonft murben auch Die Gefandten und Priefter babin ju rechnen fenn. Huch ben ben neueren Berfaffungen mochte es nicht felten fcmer fenn ju bestimmen, (man erinnere fich nur an Die niedern Magistrate,) was noch ju Diefer Claffe gebort ober nicht? Aber fein bedeutender Diffs verstand tann bier statt finden, so bald wir jene Benennung burch unfre Obrigfeiten überfegen, welches ben boppelten Begriff in fich ichliaft, daß Die, welche ju biefer Claffe geboren, einen Theil Der ausübenden Macht befigen; und daß bie ihnen übertragenen Gefchafte von folder Bichtigfeit find, daß fie ihnen einen Borrang vor ben gemeiz nen Burgern geben.

In

<sup>2)</sup> Man sehe baraber Anisvor. Polit. IV, 25. Aber nicht bloß die Theoretiter, sondern auch die Practiter kamen ben dieser Bestimmung in Verlegenheit. Eine Haupt stelle darüber ist bep Auschinus in Ctosiphont, III, p. 397 etc. Russ.

In: ben republicanifchen Berfaffungen ber Griechen Enupft fich aber an ben Begriff ber Das giftrate noch ein Debenbegriff, ber aber als wet fentlich betrachtet wird: man mußte fe gber bie Gefchafte ibres Ames jur Redenichaft gieben tonnen 3). Wer barüber hinausging, war nicht mehr Magiftrat, er war Tyrann. Der Magis ffrat also - um uns der neuern Kunftsprache zu bedienen, - mußte als folder bie Souverginitat bes Bolls anerkennen. Dieg bieg freplich que nachft: er mußte ber Bemeine Rechenschaft ables gen; aber - wie in folden Berfaffungen teines: weges Alles inftematifch fich bilbet; - es gab auch Staaten mo einzelne Beborben, wie Die Ephoren in Sparta, bat Recht fich anmaßten, ben Magie ftraten ibre Redenschaft abzunehmen 4).

Ben der Untersuchung über die Dagistrate, fagt Ariftoteles 5), tommen mancherlen Fragen in Betracht: wie viele Magiftrate find, und wie eroß ihre Macht ift? Wie lange Zeit fie bauern, und.

<sup>3)</sup> Sie mußten unsugovor fenn. Anistor. Polit. II, 12.

<sup>4)</sup> Es maren, auch, wohl eigne Magifirate, gudovoleylens Dagu bestellt. Anistor. Polit. VI, &.

<sup>5)</sup> ARISTOT. Polit. IV, 15.

und ob fie lange dauern follen? Ferner: wer zu ihnen gelangen soll? Und durch wen? Und wie? Fragen, die schon durch sich selber es verrathen, daß hier von republicanischen Staaten die Rede fep; und die auch schon im voraus die große Mannigfaltigkeit ahnen lassen, die in diesem Stuck in den griechischen Verfastungen herrschte. Es sen uns erlaubt von den lehten Fragen zuerft zu sprechen.

Nach dem ganzen Geist der griechischen Stadtverfassungen kann man es nicht bezweiseln, daß der herrschende Grundsaß in ihnen war: alle Magistrate kommen vom Volk. Das Necht seine Magistrate zu wählen, wird als ein Hauptstud der Burgerfrenheit betrachtet 6); und gewiß nicht mit Unrecht. Aber wenn auch dieser Grundsaß der vorherrschende war, so hatte er darum doch seine Ausnahmen. Es gab Staaten, wo die etz sten Magistrate in gewissen Familien erblich was ren 7). Aber wie wir bereits oben zu bemerken Gelegenheit hatten, es war dieß eine seltene Aussnahme; und wo auch Ein Magistrat erblich war, wurden

<sup>6)</sup> Anistot. Polit. II. 12. Μηθέ γάρ τόυτου, τοῦ τὰς ἀρχὰς ἀιρεῖσθαι κὰι εὐθύνειν, κύριος ῶν ὁ δῆμος, δοῦλος ἀν εἰη καὶ πολέμιος.

<sup>7)</sup> So in Sparta bie Ronige.

wurden boch die andern gemablt, wie neben der Erblichfeit der toniglichen Burde Die Enboren in Sparta. Aber neben der Ernennung durch 28 abl war eine andre, uns befremdend, fceinende, febr gewöhnlich, die durch bas Loos. Denn mit Recht mag es uns befremden ju feben, bag bie-Emennung nicht felten ju ben erften und wichtige fen Seellen im Staat bem Bufall überlaffen wird. Aber boch auch in mehreren ber beutschen Reiches Made batte das Loos einen bedentenden Untheil an ber Befegung ber Stellen. Ben ihm vermag. Bunft, Geburt, und Reichibum nichte! Daber wird auch ben ben griechischen Polititern bie Bes festung der Magistrate burch bas loos als der ficherfte Character ber Democratie betrachtet 8). Aber auch wo bem loofe Untheil an ber Befegung' gelaffen mar, entschied es beshalb nicht immer als lein. Unch ber, ben bas loos traf, fonnte noch einer ftrengen Prufung unterworfen werben; und ward es nicht felten. Und wo auch bas toos über einige Stellen entschied; entschied es deshaib feinesweges über alle.

Aber auch ben ben Wahlen, welche Berg fchiebenbeit trat nicht wieder ein; je nachdem Mue,

<sup>3)</sup> ARISTOT. Polit. IV. 18

Mile, ober nur gewiffe Claffen, Untheil baran bate ten 9)! Mue Burger jum Wahlen jugulaffen ift wieberum einer ber Sauptebaractere ber Democras tie; und daß es nicht blog in Athen, fondette auch in vielen andern Stabten fo war, ift bes Aber wo einmal eine Aristocratische und Democratifche Parthen fich von einander gefondert' hatte; entftand auch faft unausbleiblich bas Stree' ben, ben großen Saufen von der Theilnahme anben Wahlen ju entfernen. Denn durch initate fühlt fich ber Ariftocrat mehr gebemuthigt, als bas burd, bag er ben gemeinen Burger, um ju Gbrens ftellen ju gelangen, angeben muß. 280 erft jener erfte Schritt gelungen ift, pflegt ber zwente nicht weit mehr ju fenn, bag bie Obrigfeiten fich burch eigne Babl ergangen. Dieg ift, fagt Ariftoteles 2) mit Recht, bas Gigenthuntliche ber Oligarchie; und führt am baufigften ju Ummatzungen ber Staaten.

Noch wichtiger als die Frage: wer bas Necht bat zu mablen? ift die: wer fahig ist gewählt zu werden? Und auch darin herrschte in den vers schiedenen Staaten eine große Verschiedenheit. Der Grundsah: daß Manner, denen die Leitung der Angelegenheiten des Staats übertragen werden

<sup>9)</sup> Antaron. l. a. claffificirt biefe Berfchiedenheiten,

E) ARISTOT, I. C.

foll, nicht nur die Rabigleit bage befigen, fonbern 'auch beif ber Erhaltung det beffehenden Ordnung intereffert fenn muffen, ift fo einleuchtenb, baff Die Maxime, die niebere Bollsclaffe von ber Theilnahme an Dagiftraten auszuschließen ben Ber feligebern taum unbers als zweckmäßig und felbft nothwendig ericheinen tonnte 4). Aber, wo fie auch angenommen war, tonnte fie fich feiren bes Bo eine Stadt aufblubte und machtig murbe, fiffice and bas Bolt fich felber mebr 3); und es war wohl nicht immer Schmeichelen bes großen Saufens, fondern bas Gefühl es fen uns möglich es gu verhindern, welches in folden Beis ten bie Bubrer besfelben bewog, befchrantenbe-Befege aufheben ju laffen. Allerdings tam inr einzelnen Falle eine folche unbeschrantte Bablfas tigleit febr nachtheilig werben; aber im Sanzen ift fle es vielleicht weniger als man glanbt; und auch die Befchrankungen tonnen leicht fcablic wetben. Ift es bie Beburt, welche bie Schran: ten bestimmt, muß man aus gewiffen gamitien fenn, um ju Stellen ju gelangen, fo wird bas durch

<sup>2)</sup> Das nicht blos Solon, fenbern end anbre Sefesgeber biefe Eintichtung gemacht hatten, bemerkt Anistor. Polit, IH, 11.

<sup>3)</sup> Aud beraber febe man Anwron. 1. c.

durch dem Talene so oft der Intritt geradezu unmögs lich gennche; und nicht felten waren gewaltsame Staatsumwälzungen die Folgen davon. Ift es das Wermögen, welches die Theilnahme ges währt 4), so bestimmt dieses doch an und far sich nicht die Würdigkeit. Ist es das Alter, so ist mit, der reiferen Erfahrung auch nur zu oft der Wangel an Kraft verbunden.

Allerdings war in ben mehrften ber griechts schan Schote ein Grund vorhanden, welcher, auf das Vermögen Ruffscht zu nehmen befahl; weil dieses meist in Grundeigenthum bestand. Aber wo auch keine gesehliche Beschränkung den Aermern mehr ausschloß, mußte er sich doch von den meis sten Magistraten selber ausschließen. Diese Stels len waren an nud sur sich nicht einträglich; es waren vielmehr häusig bedeutende Ausgaben damit verbunden 3). Es gab keine bestimmten Gehalte wie in unfern Staaten; und auch die Aussicht, melche nachmals in Rom den Magistraten einen so großen Reiz gab, die Verwaltung einer Prosping,

<sup>4)</sup> Das dief in vielen Städten ber Fall war, lestet eine Wenge Stellen ben Anisvoreles; und unter den versichiedensten Bestimmungen; 3. B. IV, 11.

<sup>5)</sup> Bie für Gastmähler, öffentliche Gebaube, Feste sc. Ansszon. Polit. VI, &.

vinz, fiel in Griechenland weg. So konnte nicht leicht hier ein großes Zudringen der armern Claffe zu diesen Stellen entstehen; ja in mauchen Stadt ten hatte man sich gembthigt gesehen, eine Strafe darauf zu seigen, wenn der Gewählte das ihm abertragene Amt nicht annehmen wolkte 6). Es war weit mehr die Shre und der Ruhm, als. der Gewinn, der den Magistraten einen Werth gab. Aber die Shre der erste oder einer der ersten ums ser seinen Mitburgern zu sem, ist sur viele ein: kräftigerer Sporn als der Gewinn es sem konnte.

In kleinen Frenstaaten ist ben den Magistras
ten wichts mehr zu befürchten, als daß gewisse Fas
milien, welche gewöhnlich die reicheren zu sepn
pflegen, in ihren ausschließenden Besit sich sehen.
Dieß ist es, was ber Grieche, in so fern die Zahl
dieser Familien sehr beschränkt bleibt, unter Olis
garchien sich denkt 7). Er hatte gewiß kein Uns.
recht, wenn er diese als Ausarung der Vers
fassungen betrachtete. Es kann hier Ausuahmen ges
ben; und die Geschichte kennt innerhalb wie aus,
serhalb Griechenland Benspiele, daß auch solche
Staaten

<sup>6)</sup> Aristot. Polit. IV, 9.

<sup>7)</sup> Richt unt Anistotelus IV, 6. fondern auch viele Stristen ben Tubcxdidas; 3. B. VIII, 89.

Staaten mit Mäßigkeit und Weisheit regiert wurden. Allein die entgegengesetzen Ersahrungen sind hausiger. Das Mittel, welches man in manchen griechischen Staaten dagegen anwandte, war dassstie, das auch in manchen deutschen Reichsstädsten gebraucht ward: Blutsverwandte dursten nicht zugleich Magistrate bekleiden; nicht Varer und Sohn, nicht mehrere Brüder 8). Daß Verswandtschaft durch Heprath ausgeschlossen hatte, wird nirgends bemerkt; viel eher wird man Veptschele aussinden können, daß Schwäger neben eine ander wichtige Stellen bekleideten 9).

Die meisten Magistrate wurden jahrlich, manche felbst halbjährig, ernamnt 1). Diese haussige Erneuerung har ihr Gutes, so wie sie auch ihre Uebel hat. Sie ist die stärkse Stühe der Wolfsherrschaft, die durch nichts mehr befestigt wird als diere Ausübung des Wahlrechts. Aus diesem Gesichtspunkt betrachtete sie die griechische Staatskunft, indem sie die Wolfshereschafe vor allen in die Wahlen sehte 2). Daß diese haus sigen

<sup>8)</sup> So in Massilia und in Enibus. Aniston. Polit. V. 6.

<sup>9)</sup> Wie g. B. Agefilans und Pifanber in Sparta.

<sup>1)</sup> ARISTOT, Polit. IV. 15.

<sup>2)</sup> THUEYD. VIII, 89.

figen Wahlen tein Mittel jur Befeftigung bes in: nern Rubeftandes waren, . fallt in Die Augen. Aber bag auf ber andern Seite bie beständige Befleidung von Dagiftraten leicht Ungufriedenbeit etrege, ift von bem Stagiriten nicht weniger riche tig bemerft 3).

Gine Anfgablung ber verschiebenen Dagiftras te ben ben Griechen murbe eben fo zweckmibeia als unmöglich fenn; ba unfee Renntnig ber ein. gelnen Stadtverfaffungen fo unglaublich beschräuft ift. Das Wenige, was wir von den Ginrichtung den in einzelnen Staaten wiffen, befonders in Athen, giebt icon ben Beweis, bag bie Rabi berfelben febr betrachtlich war, und eben biefes zeigt auch die Elaffification, welche Meiftoteles bas von ju geben verfucht bat 4). Ihre Benennum gen bezeichnen gewöhnlich ibre Beschafte; aber auch biefe Benennungen find wiederum in den vers foiebenen Stabten ganglich verfdieben; felbft ba. wo ihre Befchafte biefelben maren. Die Cofmol waren in Ereta, mas bie Ephoren in Sparta. Die meiften Stadte mußten wohl einen Dagiftret baben, wie die Archonten in Athen; und boch mochte

S) ARISTOT. Polit. II, f.

<sup>4)</sup> Man febe bie lehrreiche Stelle Polle. IV. 16.

möchte es nicht leicht fenn, ben Damen in anbern wiederzufinden. Die viel tiefern Gingriffe, welche Die Befeggebung fich in das Privatleben erlaubte, trugen auch bagu ben, die Magistrate ju verviel: faltigen und ihren Beschaftefreis ju erweitern. Den Begriff ber Polizen, als eines allgemeinen Zweiges ber Stagteverwaltung, hatte ber Grieche nicht; wohl aber bie einzelnen Zweige berfelben; und wenn may keine allgemeine Policepbeborbe batie, fo batte man aus ben eben angeführten Grunden befto mehrere fur jene einzelnen Zweige; und felbft folche die une fremd find. Die Unfe ficht über die Weiber, Die Mufficht über bie Rins ber, mar in manchen Stabten eignen Magiftraten anvertrant 5); und wie ber Areopaque in Athen Die Aufficht über Die Sitten im Allgemeinen führe te, gab es gewiß auch in andern griechischen Stadten abnliche Beborden.

Burgerversammlungen, Senate und Magie ftrate, sind ben aller der unendlichen Mannigfaleigkeit also doch die Institute, welche allen griechischen Gemeinheiten eigen waren. Erhaltung ber Frenheit und Gleichheit in der Gemeine 6) war

<sup>3)</sup> Die γυναικονόμοι und παιδονόμοι Ariston. 1. c.

<sup>6)</sup> Die auravoula und ispropla,

war der Hamptzweck. Man hielt es nicht für uns gerecht denjenigen, von dem man auch nur fürchs tete, daß er dieser Frenheit gesährlich werden kon: ne, durch eine einstweisige Entsernung aus dem Staut unschädlich zu machen; wie es durch den Ostracismus in Athen und Argos 7), durch den Vetalismus in Spracus geschah. Nichts ist args wohnischer als die Frenheitsliebe; und leider! hat die Erfahrung nur zu sehr gesehrt, daß sie Ursache dazu hat!

Bleichwohl konnten weder diese noch andre Mittel es verhindern, daß nicht sogenannte Tpram; nen in den griechischen Städten sich aufgeworsen hatten. Wenige Städte in dem Mutterlande wie in den Colonien sind diesem Schickfal entgangen! Der Grieche knupft an diese Benennung immer den Begriff einer unrechtmäßigen, aber gar nicht nothwendig grausamen, Herrschaft. Unrechtmäßig heißt sie ihm, in so fern sie nicht von der Gemeine übertragen ist; also ohne, oder selbst gegen ihren Willen besteht. Nie heißt daher ein Demagog, wie groß auch sein Einsluß senn mag, als solcher ein Tyrann; er trägt aber so fort den Nahmen, so bald er sich über das Wolk sest; d. i. die diesem

<sup>7)</sup> ARISTOT. Polit. V. 3.

Diefem fchulbige Rechenschaft niche ablegen will 8). Die gewöhnliche Stuße einer folden Bewalt ift eine aus Fremben, oder Golbnern, bestebende bes maffnete Macht; welche baber auch als bas fichere Rennzeichen ber Eprannen angeseben wird 9). Uebrigens führt fie es auch teinesweges nothwen: Dig mit fich, baß die beftebenben Gineichtungen und Befege ganglich abgeschafft werben. Gie mogen bleiben; auch ber Ufurpator bedarf ja sie ner Bermaltung des Staats; nur daß Er fic über die Gefege erhebt. Das natürliche Biel bier fer Tyrannen war gewöhnlich ihre Gemale ben ib: rer Samilie erblich ju machen. Aber wenn bieß auch in manchen Stadten gefchab; fo bat bie Berrichaft boch felten in bemfelben Saufe fic lange erhalten. Um langften, fagt Ariftom: les 1), bauerte fie in bem Saufe Des Orthagoras in Sienon, weil fie febr' gemaßigt und felbft por pular mar, - ein Jahrhundert bindurch; und ans gleichen Urfachen bennabe eben fo lange in bem Saufe bes Enpfelus in Corinth. Aber wenn fe felbft durch folche Mittel fich niche behaupten fonute,

<sup>8)</sup> So bald et avonsigovoc fenn will. Aniston. Polik. IV, 10. S. oben S. 239.

<sup>9)</sup> Man febe Anistor. Polit, III. 14.

<sup>1)</sup> ARISTOT. Polit. V, 12.

tonnee, wie hatte fie es burch blofe Gemalt und durch den Schrecken gekannt? Wo die Liebe jur Frenheit einmal fo tief mie ben den Griechen dem, Character eingedrückt ift, werden die Berfuche fie ju unterdrücken nur neue Antriebe fie zu behaupten.

Dach welchem Daafftabe foll ber Roefcher ber Gefdichte ber Denfchbeit nun aber ben Berth. Dinfer Werfaffungen meffen ? Blog nach Dam .: melden eine neuere Schule, bie nur in der Sie derbeit der Perfon und des Eigembums ben Zwird des Stages fete, gebraucht wiffen will? Allerbings enthecen wir auch, in Griechenland : bas Streben nach biefem; 3wed; allein jugleich ift es auch flar, buf er nur febr unvollfommen erreicht wurde, und ben diefen Berfaffungen auch nuefebr unvolleppmen gereicht werden tonnte. ben baufigen Sturmen, benen biefe Staaten ques gefest maren, ließ jener Rubestand fich nicht bonernb erlangen, in welchem ber Dtenfch feine gange Thatigfeit behaglich auf Die Berbefferung feines bauslichen Buftanbes befchrankt. Es liege nicht in unferm Rreife über Die Richtigfeit jener Geundfage Unterfuchungen anzuftellen; aber lenge. nen laft fich boch einmal die Erfahrung nicht. daß gerade in biefen, fo mangelhaft fcheinenden Berfaffungen, bas Berrlichfte mas bie Denfchbeit Segrens Ibeen; Griechen I. ' G aufanc

aufpuweisen bat, auch am berelichften gebieb. Gerade jene Sturme maren es, welche bie graße ten Beifter hervorriefen, indem fle ibnen ben Rreis ibrer Thatigleit anwiesen. Mirgends mar ein rus biges Wegeriren unmöglicher als bier; mo jeber Ginzelne es auf bas Lebenbigfte fublen mußte, baß er nur burch ben Staat und mit bem Staat lebe; mo febe Erfchatterung bes Staats auch auf irgend eine Weife unausbleiblich ibn traf; unb Sicherheit ber Perfon und bes Gigenthums viel febroantender bleiben mußten, als in wohl eine gerichteten monarchifchen Graaten. Bir wollen: jebem fein Urtheil und feinen Daafftab laffen ; aber mir wollen bie Folge baraus gieben, bas Die Rormen unter benen bie Denschleit fich ents wickeln foll, von ber Sand bes Ewigen nicht fo befchrante angelegt find, als bie Soulweisheit fie: bestimmen will.

Wie man aber auch immer über ben Werrh biefer Verfassungen urcheilen mag, so brangt sich boch von selber die Bemerkung auf, daß sie ant innerer Mannigfaltigkeit alle andern übertrafen; und daher ben keinem andern Bolke ein solcher Neichthum politischer Ideen practisch in Umlauf gesetz, und darin erhalten werden konnte. Uns ter diesen Hunderten griechischer Städte waren vielleicht

vielleicht nicht zwen, beren Berfaffungen fich volle lig gleich gemefen maren; und feine einzelne, beren innere Berhaltniffe ibre Form nicht veranbert batten. Wie vieles mar nicht in feber verfucht und wieber versuche worben? Und jeder diefer Bersuche bereicherte er nicht burch neue Erfahrungen Die Dos litif? Ben welchem - Botte batte also ein fo res . ges politisches Leben, eine folde Summe practis fcher Renntniffe fenn tonnen, als ben ben Gries den? 3ft Ginformigfeit in ber politifchen wie ber aefthetifchen Belt die Mutter ber Befdranttheit. und Mannigfaltigfeit bagegen bie ber Eultur, fo war teine Mation auf einem' beffern Bege wie bie Griechen! Ragten auch einzelne Stabte bervor. fo war boch eine einzelne Stadt nicht Alles; ber Glang von Athen vermochte fo wenig Corinth und Sparta, als Milet und Spracus ju verbunfein. Bebe Stadt batte ibr Leben, batte ibre Urt ju fenn und zu handeln; und gerade weil fich jede als Etwas fublte, fo mar auch jede Etmas.

Bebnter

## Zehnter Abschnitt. Griechische Staatswirthschaft.

Die immer fleigenben Bedurfniffe ber neuern Staaten beschäftigten nicht bloß bie practifchen Staatsmanner, fondern riefen auch Theorien bers bor, über beren Babrheit und Brauchbarfeit man feboch noch feinesweges einverstanden ift. In ber alten Welt ward Staatswirthichaft überhaupt nicht aus einem fo boben Befichtspunkt angefeben; und beshalb konnte fie auch nicht in gleichem Grabe Ges genstand ber Speculation werben. Db die Belt baben verlohren habe ober nicht? ift eine Frage, bie wir lieber unentschieden laffen. Buften bie Alten es vielleicht weniger, wie wichtig die Theilung ber Arbeit fen, fo blieb ihnen bagegen auch die Soule meisheit ber Meuern fremd, welche bie Bolfer ju producirenden Seerden machen mochte. Much die Griechen fühlten es, bag man produciren muffe um ju leben; aber bag man leben follte um ju produciren, ift ihnen frenlich nicht eingefallen.

Mit

Mit bem Blick ber Geringfchagung follten aber die-Reuern bier nicht fo unbedingt auf bie Alten berabfeben. Die Bauptfrage, um welche fich ben ben Meuern ber Streit ber Theoretifer mit den Practifern brebt: ob nur barer Belbges winn ben Reichthum ber Bolfer bestimme, und ber eigentliche 3med ihrer Erwerbebatigfeit fenn folle? bat icon ber große Stagirite richtig gefaßt und beantworter. "Biele, fagt er 1), fegen ben "Reichthum in Die Menge bes geprägten Gelbes, "weil man bamit wuchert und handelt "Geld gleichwohl ift an und fur fich Land; und "bat feine Brauchbarteit nur burch bas Gefeß: ,wie es benn, wenn es außer Umlauf gefest "wird, feinen Werth mehr bat 2), noch ju ber "Anschaffung ber Bedürfniffe brauchbar ift; fo "baß, wer reich in Belde ift, boch bes nothwens Sbigen Unterhalts baben ermangeln tann. "ift boch aber abgefdmadt ju fagen, baß "Vas Meichthum fen, ben beffen Ueber fluß

T) Antetor. Polit. I, 9.

<sup>2)</sup> öfe es peralensum and pompenar duderde affent, mal poffespor mode duller and avanualme eel. Ich verstebe pompenar von den Städten, oder Staaten. "Wenn die Städte, die es bisher gebranchten, es um: "indern."

"fluß man hungers fterben tann; wie bie "Fabel von jenem Midas erzählt, bem Alles was "er anrührte zu Golde ward 3)."

Ben einer Nation wo bas Privatleben bem effentlichen untergeordnet ift, nicht wie ben uns Das öffentliche dem Privatleben, tann icon beshalb Die Erwerbtbatigfeit nicht bie alles verschlingende Bichtigfeit erhalten, welche bie Meuern ihr geben. Die erfte Gorge des Burgers ift bort fur ben Staat, Die zwente fur fich felbft. Go lange es noch irgend etwas Soberes giebt, als ben Gelb: erwerb, fann auch ber platte Egoismus fich noch nicht fo außern als ba, wo jenes Sobere vere ichwindet. Während in bem neuern Guropa noch Die Religion bit erfte Angelegenheit ber Staaten wie der Einzelnen war, tonnte auch die Finange wissenschaft sich wenig fortbilben, wie febr man auch oft die Geldverlegenheit fühlte. Erft mußte Alles Sobere und Gottliche berabgewurdigt were ben, bis fur jene Theorien Plas ward, Die Socrates und Chriftus in die sterile Claffe fets In den griechischen Stagten mufte jeber Einzelne es fich felber fagen, baf fein Bobl an bas

<sup>4)</sup> Aristoteles fand in der griechischen Sage ein noch pafenberes Bepfpiel, als mas die Physiocraten von dem goldreichen Mann auf der musten Insel augusühren psiegen.

das Wohl des Staats gekunpft sen; daß es nut einer Umwälzung der bestehenden Ordnung der Dinge, einer Pobeiherrschaft, einer Untersochung von außen bedürfe, um sein Privatwohl zu Grund des zu richten; daß aller Erwerd ihm nur in so weit nuße, als der Staat bestehe. Wenn auch der dern dern der daraus hervorgehende Patriotismus oft aus dem Gigennuße kof, so hatte er doch die Jolge, daß das Streben des Einzelnen noch auf etwas anders als sein Volutwohl gerichtet war, ja daß dieses Privatwohl seine dem dientlichen nuchstehn mußtet. Milerdings komen die Zeiten, wo auch dieses sicherte; aber sie waren auch die Vordoten des Intergangs der Freyheit.

Allein noch eine andre Urfache trug in Geier Genland wefentlich baju ben, daß die Erwerbthät wigkeit überhaupt, und besonders einzelne Zweige derfelben, in einem andern kichte betrachtet wirk den, als ben uns. Die allgemein eingeführte Sclaveren, mochte fie hindliche Sclaveren, wher, wie in einigen Staaten, gewissermaßen keibe eigenschaft son, mußte darauf zurüsswirken.

Man Braucht, um fich bavon ju überzeugen, xmer einige Blicke auf die vielen Geschäfte zu werz fen, welche in Griechenland burch Sclaven und

Leibeigene beforge wirden. Dabin geforten erfte. fic alle bantliche Gefthafte, melche ben uns ben Dienfiboten: überlaffen find; und außer biefen nach anbee, wie die Aufficht, jum Theil auch Die erfte Bilbung und ber Unterricht, ber Rinder; Die mit nur Perfonen aus einer bobern Claffe anzuvererauen Die Gitelfeit vermehrte bie Babl biefer Mausselaven woch mehr ale das Bedurfnis, fek Dem es Sitte warb, viele und zugleich foine Selaven ju feiner Bebienung im baben. Diche webiger geboten babin faft alle Alebeiten, welche ben une Tagelobner und Miethbediente verrichten. Es mar ein Erwerb ber Bobthabenden, fic Scide ven ju halten, welche fie ju allen folden Gefchaften für ihren Bortheil ausmietheten. Alle Arbeiten in Den Bergwerken mutben burch Sclaven verrichtet, Die, fo wie die Gruben, Eigenthum einzelner Bate ger waren 1). Das Schiffsvoll auf ben Baleren heftend menigffens zum Theil que Gelqven. Richt weniger wurden, wenn nicht alle, boch bie meis ften Sandwerfe burth Sclaven getrieben. Das felbe mar burchgebends ber Sall ein ben Kabriken und Manufatturen. Sowohl bie Arbeiter in ihnets als auch die Auffeber waren Sclaven; benn auch mit der Aufficht pflegten fich bie Gigenthumer nicht einmal zu belaben; fondern fie verpachteen bas Bange 

<sup>3)</sup> Xenoru, de redit. Pricht bavon ausführlich.

air Unternehmer, (die wahrschemitch oft dieselben mit beit Aufsehern waren;) und ihnen, nach der Zast der Sclaven, die sie immer voll zu erhalten vor pfliehret waren, die fie immer voll zu erhalten vor pfliehret waren, die Dachtgeld bezahlen mußten die Abes Ackerban ward in denjenigen Stuaten, ma die Sclaven keibeigene waren, wie in kaconden, Wessenden, Evera und Thessallen, ganz durch diese getrieben. In den andern mochten die Den ven sich selber wiehr der Sache annehmen; allein, webe es felbst ein Gwepstades zeigt, sie thaten bach wenig mehr, als die Aussicht subren; die Arbeis hingegen blieb den Schaven.

Wenn wir diefes Alles zusammennehmen, so zeigt sich deuelich, wie beschränkt die eigene Ers werbehärigkrit bet Freyen bleiben mußte. Die ung vermeidlichste aber, und zugleich wichzigste, Folge davon war, daß an alle diejenigen Beschäftiguns gen, welche durch Selaven zetrieben wurden, sich verächtliche Nebenbegriffe kutpften ?); welche nicht bloß die herrschende Meinung, soudern auch wohl westrücklich das Geset, bestätigte. Dahin gehörten besons

<sup>6)</sup> Man febe Perir. do Log. Att. 11, 6:

<sup>7)</sup> Bavavoot, artes illiberales. Es ift natutild, das wie teinen, die Sache genan bezeichnenden, Ausbruch befigen; eben weil wir die Sage nicht haben.

besonders die Sandwerter, und felbft auch ble Redmer. Denn wenn gleich feinemegs alle Sandwerte von Gelaven getrieben wurden, fa Wel boeb ber Schatten auf alle guruck. "In wohle eingerichteten Staaten, fagt Ariftoteles 8), laft man bie niebern Sandwerfer nicht einmal jum Butgerreiht gu;" und ber Borfchlag eines andern Do litifers, alle Handwerte von öffentlichen Sclaven betreiben ju laffen, wird uns jest nicht mehr fo Befrembend fcheinen 9). Huch blieb bieg nicht Merce Speculation; fo war ees einft wirklich gu Epidamnus gewesen 1). Wo ben große Saufe bie Macht an fich riß, warb freplich auch bas Bers baltnig ber Sandwerfer gunftiger. Gie fc.. nten Burger und felbft Magiftrate merben, wie in Mithen gur Beit ber Democratie 2). Mus einem nicht viel gunftigern Besichtspunkt ward felbft- ber Rfeinhandel betrachtet. In Theben befahl eine Berordnung, baß, um wablfabig ju einem Das giftrat ju werben jaman feit gebn Sabren feine Rrameren getrieben baben burfe 3).

G2

<sup>3)</sup> Απιστοτ. Polit. III, 5. "Η δὲ βελτίςη πόλις οὐ τοιήσει βάναυσον πολίτημ.

<sup>9)</sup> Des Phaneas von Chalcedon, Anisnor. Polit. II, 7.

ARISTOT. Polit. l. c.

<sup>2)</sup> ARISTOT. Polit. III, 4.

<sup>3)</sup> ARISTOT. L. e.

Es lag inbeffen in ber verfchiebenen Datur der griechischen Gtabte, baß biefe Ideen niche allenthalben fich gleich fenn konnten. In Denjenis gen Staaten, mo ber Landhau bie beerfchenbe: Bei Schäftigung mar, mochten die andern Gewerbe vere achtlich ericheinen. In Gee: und Sanbeleftabten, (und wie groß war nicht ihre Bahl?) mußten diefe Beschäftigungen wohl aus einem andern Befichte: puntt betrachtet werden. Allein zu dem Anfebn. wie in einigen neuern Staaten, fonnten bed alle Die Gewerbe, welche fich mit ber Berarbeitung und bem Umfaß ber Gater befchaftigten, fich nicht erheben 4). Auch in Athen, bemerft Zenophon 5), wurde man febr gewinnen, wenn man bie weme Den Sandeleleute, Die ihrer Befchafte megen bae bin tamen, auf eine ehrenvollere und gaftfrepere Weise behanden mollte. Der Ertrag aus bem Landeigenthum fand ben ben Griechen Doch immer. oben an. "Das befte Bolt, fage Ariffoteles 6), gift bas welches ben Ackerban treibt." . it if

Hus

13:31

Caraca Stala 3

<sup>4)</sup> Man vergleiche über biefen gangen Gegenstand vor allen Anistor. Polit. I. 21. wo er die verschiebenen Jweige ber Erwerbtbacigteit absordert und buchgebt.

<sup>3)</sup> Xenopu, de redit. Op. p. 922. Leunclav.

<sup>6)</sup> Aniszor. Polit. VI. 4.

Mus jener Geringlichakung ber gbrigen Ge werbe ging es allerdings bervor, daß viel wenigen ein begürerter Mittelfand in beu griechifthen: Staar ten fich bilben konnte; welches, als bie Saups quelle ibres fcmankenden Auftandes, von ben Ber urcheifern der Beifaffungen zuerft getabelt wird. 26 fein jemer Label berubt bennoch großentheile auf einer falfchen Borftellung. Es war allerdings in Griechenland berabmurdigend, jene Gewerbe mis einen Sanben ju treiben; allein es war feit nesmege erniedrigenb, fie fur feine Rechung treis Ben au laffen. Dan tounte Wertfidte und Ras briten befigen, fo gut wie Bergweite und landes renen; und daben ju ben erften Dannern bes Glagts geboren. Der Bater bes Demoftbenes. ber für einen reichen und angefebenen Dann gale. bincerließ eine Schwerdtfabrit; bie ber Gobn forts feste 7); und leicht ware es mehrere Benfpiele aus ben Rebnern und bem Comiter auffiffellen. bald man diefen Umftand: im Muge behale, falle jener Tadel ber griechischen Ginrichtungen gwar femes: megs gang, aber boch großentheils meg. Die Bins berniffe, welche die offentliche Meinung ber Erwerbs thatigfeit in ben Beg legte, trafen nicht fomobi ben großern Unternehmer, als die fleinern Bes werbe. Muf biefe fiel allerdings ber Machtheil,

<sup>7)</sup> DEMOSTE. adv. Aphob. Op. W. p. 816.

und wir find wicht gemeine biefen verningern m. mollen.

Aber noch einmal muffen wir auf die obige Bemertung, als den eigentlichen Grund Diefer Ginrichtung, jurudfommen; bag in ben griechie fchen Staaten bas offentliche Leben über bem Privatleben fand. "Daß in jedem mobl verwalteren Staat binreichende Duffe von den Bedürfniffen Des Lebens für Die offentlichen Gefchafte ba fenn muß, fagt Ariftoteles 1), barin fommen Alle überein; nur wie biefe ju erhalten ftebt, barin weicht man von einander ab. Dief gefchieht indeß durch die Sclaven; fie werben aber nicht allenthalben auf gleiche Weife behandelt." Sier haben wir alfo auch ben Befichtspunkt, que welchem politifc die Sclaveren in Briechenland betrachtet marb. Durch fie marb die Classe ber Burger ju einer Art von Abel erhoben, befone bers ba, wo fie fast gang aus Landeigenthumern bestand. Es ift allerdings mabr, daß diefe Claffe burch die Arbeit ber andern lebte; und in biefet Ruckficht mag man Alles, mas Reuere über und gegen bie Sclaveren gefagt haben, auch auf bie Griechen anwenden. Ihr Rubm befteht aber auch keinesweges barin, baß fie jene Muffe auf Reften

<sup>1)</sup> Anistor. Il, 9.

Rosten jener niedern Classe sich verschäffen; sons dern in der Anwendung, welche die Solern unter thnen von dieser Musse machten. Mur die Wahrsbeit wird man nicht in Abrede stellen wollen, daß ohne jenes Mittel der Sclaveren die Cultur der herrschenden Classe in Griechenland in keiner Rücksicht das hatte werden konnen, was sie ges worden ist; und wenn die Früchte, die diese gestragen hat, für die ganze gebildete Menschheit einen Werth besißen, so mag es wenigstens erzlaubt sehn zu zweiseln, ob diese durch die eins gesührte Sclaveren zu theuer erkauft sehn ?).

In jenen Einrichtungen lagen, wie von felbsterhellt, zwar allerdings einige Beschränkungen der Gewerbfrenheit; aber auf eine andere Weise wie ben uns. Sie giengen hervor aus der dffentlichen Meinung; und wenn sie der Staat gesetzlich bes stätigte, so geschah es nur in Folge von dieser. Sonst

<sup>9)</sup> Man kann bieses um so eher behaupten, da es kanm möglich ist, über ben Zustand der Sclaven in Briechen land etwas im Algemeinen zu sagen; so verschieden war er in den verschiedenen Zeiten; den verschiedenen Land dern; und selbst wieder in demselben Lande. Ich beziede mich in dieser Anassas auf die lehrreiche Schrift: Gesschot und Bustand der Sclaveren und Leibetgenschaft in Griechenland, von J. S. Reitemeyer. Berlin 1789.

Sonft mifchte fic ber Staat febr wenig batein. Dan fab es nicht als 3wed an, die Daffe bes badren Gelbes unverringert ju erhalten, ober gu vermehren; man wußte nichts von einer Sanbelte bilang: und alle bie baraus fliegenben gewaltfamen Maggregeln blieben baber naturlich unbefannt. Dan batte Bolle, fo gut wie wir. Aber fle bate ten nur bie Bestimmung bie Staatseinfanfte m vermebren; nicht, wie ben ben Meuern, burch Entfernung biefer ober jener Baaren bie Ermerbiba. tigfeit zu fenten. Dan findet Beine Musfuhrverboto ber roben Drobucte ju jenen 3meden 1); feine Beganftigung ber Manufakturen auf Raften ber aderbauenden Claffe. In Diefem Ginn alfo man Rrenbeit ber Bewerbe, Des Sandels und Des Wertebrs. Und bies war Regel. Wohl mag man inbeg ba, wo Alles burch bie Umftanben nicht nach einer Theorie fich bestimmte, einzelne Au 54

n) Es wird nicht gelengnet daß Ansfahrverbote rober Producte, nahmentlich von Victualien, besonders Getraide, in Athen und andern Städten statt gefunden daben; in so fern man glaubte ihrer selbst zu bedürfen. Dergleichen Verbote sind zu natürlich, als daß sie leicht fehlen könnten. Es ist nur die Rede von Verboten zur Leitung der Erwerdtbätigteit, wie z. B. von Aussuhr robert Wolle ic. Ich hosse daß damit auch die Erinnerungen des H. Prof. Boech in seinem gelehrten Werk über die Athenienssische Staatswirthschaft B. I, S. 56. über die Stelle im Text beantwortet seyn werden.

Ausnahmen, vielleicht einzelne Amphiele fine den ?), daß der Swat sich auf einige Zeit ein Monopol anmaßte, Aber wie weit ift es noch von da die zu unserm Mercantils und Zwangsspftam !

Die Wechselwirlung zwischen Rationaloeconss mie und Staatsoschnomie ist zu groß und zu nas melich, als daß es nicht nothwendig gewesen wäre, ster im voraus etnige Blite alleigene erste zu werfen. Che wir indeß von der Tegrern sprechen, wird es nüßlich senn, wenige Werze über einen Gegenstand, bet für bende gleich wichtig ist, wors anszuschicken; vemlich über das griechische Get de wefen.

ohne Geld giebt es zwar wohl eine Ratios naloeconomie, aber keine Finanzen. Es wiese wichtig die Zeit zu bestimmen, wann gemungess Geld in Griechenland zuerst in Umlauf kam, und wann es im Lande selber zuerst ausgeprägt worz den; aber es ist schwer diese Fragen, besonders der erste, mit einiger Bestimmtheit zu beantworzein. Bekanntlich spricht Homer nie vom Geld; upd sein Stillschweigen muß hier als Beweis gel:

<sup>2)</sup> Man febe Ansange. de ro famil, I. H.

von: Eguschhandel reber 3), es unplösich hatte um erwähnt laffen können, wenn er es gesennt höttes Dagegen können wir nach, dem Beugniff des Der moßbenes mig Zuverlässigkeit sagen, daß in Sage Lon's Zeitalter 4) gemünzes Silbergeld in den Beiden Griechenlands nicht nur hekgnut, sondenn sauch schon seit längerer Zeit im Unilans war. 35 der man auf: die Repfälschung denselben bereits kadesstrafe gesohe hatta; da en es als allgemein der den griechischen Städten gewöhnlich ansührtz

<sup>3)</sup> Bie g. B. IL VI, 4/s. Od. 15 4804

<sup>4)</sup> thm 600 % Ch.

Bur fall mill End ergablen, fagt ber febner, inbem er "gegen ben Befegporichlag des Limocrates fprict, mas "einft Solon gegen jemand fagte, ber ein nachtheiliges "Gefes vorfcflige Die Stabte, fprac er gu ben Riche 6 -h tern, haben bis Gofeter bas mer die Mange verfalfot, "Lobesftrafe leibet. Seiner Ginfict nach aber fep bas für "Privatperfonen eingeführt, ihres Privatvertehrs megen: . "bie Gafebe aber fepir die Dunge ber Stabt. Go mafe tun, fen alfo ble, welche bie Gefete verberben, weit mehr "gestraft werben als bie bas Gelb verberben, ober fal-"fches einfahren. Salt mande Stabte befteben und blus "ben, ungeachtet fie ihr Gilbergelb mit Era ober Blep "verfeben; bie aber folente Gefebe baten, seben gewiß Jamos Brunde," Damos at. in Timponet, Op. I, p. 76g. 16 764. 1. Man vergfeide damit, was Unnon. III, 56. von Dem berfelfden Beibe fagt, womit Bolucrates bie Epar-" banen betrogen haben foll.

ba mande Gidere bas Gilber foon mit uneblem Merall vefenten. Unfre, une noch übrige, geles difden Stadtemungen tonnen uns zwar teine ges naue Zeitheftinunungen geben, ba biefe nicht bate auf bemerte find; allein mehrere berfelben find boch gewiß fo alt, baß fie an bas Beitalter von Solon reichen; ja vielleicht noch barüber binmege gebn. Die Mangen von Sybaris 3. B. muffen wenigftens aus bem fechften Sabrhundert wor imfeer Zeitredmung fenn; ba biefe Stadt bereits im Rabr 510 v. Chr. ganglich gerftort ward. Die Alteften Dungen von Abegium, Eroton und Opras cus, icheinen nach ber Beschaffenheit ihrer Schrift ein noch vielleicht boberes Alter zu vereathen 4). Bat die Radricht Grund, daß igeurg bereite Las Belb aus eblem Metall in Sparta verboten bas be 7), fo fliege baburch bas Alter ber Dangen in Griechenland noch um vieles bober binauf; und für biefe Deinung fpricht wenigstens bie befannte Angabe ber Parifchen Chronit 8), daß Phidon ANS

<sup>. 6)</sup> EXELL Doctr. N. F. I. p. 170 - 177. 248.

<sup>7)</sup> Prutanch in Lyourg. Op. I. p. 177. Seine Befegge-

<sup>8)</sup> Manmon Parium Ep. XXXI; cl. Stran, VIII, p. 863.
Dies fallt 15 Jahre vor der Gefeggebung Loures. Man tounte alfo bie nicht unwahrscheinliche Mermuthung aufgiellen, Lycurg habe eben beshaib bas. Gelb aus edlen Metallen verbieten tounen und wollen, weil es um hiefe Beit erft angefangen habe in Griechenland zu eirculiren.

aus Argos im Jahr 631 (b. i. 893 v. Ch.) jus erft Silbermunge auf ber Infel Aegina angefangen habe auszuprägen.

Wenn gleich die genquete Geschichte bes Urs fprunge bes griechischen Dangwefens bier nicht weiter verfolgt werden tann 9), fo glaube ich boch, geht aus den Angaben darüber Gin Saupts refuleat hervor: Die Anlage der Colonien, und Der Bertehr mit Diefen, ift die Urfache ber Ging führung und ber Berbreitung des geprägten Bel bes in Griechenland gemefen. Bor Diefer Anlage fannten Die Griechen noch fein geprägtes Gelb. Als man anfing auf Aegina Beld ju fchlagen, waren die Colonien von Borberafien fo wie eins gelne in Großgriechenland 1) bereits angelegt unb aufgeblüht; ja wir werben ausbrucklich berichtet, baß man bas Gelb auf Aegina beshalb gepräge habe, um ben Sandel übers Deer treiben gu tonnen 2). Daß in ben Affatifchen Pflangftabten fon fruber als in bem Mutterlaude Geld geprägt mors

<sup>9)</sup> Man vergleiche barüber: Wacutung Archaeologia Nummaria. Lipf. 1740. und die vorläufigen Untersuchungen in Exual D. N. V.

<sup>1)</sup> Bie 4. B. Cumet.

<sup>2)</sup> Szaano VIII. p. 577. Et beruft fic auf Ephotus.

worden fen, lage fich frenlich wohl nicht mit Ge wißbeit beweifen. Aber wenn man fich ber befanns ten Radricht Berodot's erinnert .3), baf bie in ber bie Erfinder bes geprägten Gelbes aus Golb und Gilber fenn, - (eine Dachriche bie an und für fich nichts unwahrscheinliches bat; ba man Ben Reichthum Endiens an Golde fennt 4)). und bag gerabe 'an ben Enbifchen Ruften Die biffe Bendften griechifden Sandelsftabte lagen, fo fann man es mobl nicht anbere als febr mabricheinlich finden, bag bie Griechen ihr Geldpragen, wie to viele andre Erfindungen, von Aften ber erhiels ten; fo wie auch hier die fruber gemachte Bemere fung fich bemabrt, bag in ihren Sanden Miles umgeformt und verebelt ward. Denn noch but fein Bolf Dungen wieder geschlagen, Deren Gei prage an hober Schonbett mit bem ber Griechte fchen Stadte, vor Allen in Sicilien, fonnte.

Das Recht Gelb ju foldgen ward auch in Griechenland als Vorrecht bes Staats angesehen; ber

<sup>3)</sup> HEROD. I, 94

<sup>4)</sup> Auch macht tein andres Bolt eigentlich ben fobern biefen Rubm wirtlich ftreitig. Deun bie Megupter 3. B. werben ohne allen Grund genannt. Man febe VVacurum 1, c. Cap. IV.

der Die Aufsicht barüber führte. Go entstand jewo Menge und Mannigfaltigkeit von Stadtemungen, die man an dem ihnen eigenthümlichem Gepraga leicht unterscheidet. Aber auch Wölkerschaften schlingen zugleich Müngen, wie die Theffalier, Boestier und andre, in so fern sie durch Verbins dungen ein politisches Ganzes bildeten.

Wenn gleich die griechischen Manzen sowohl aus edlem als uneden Metall find; so murden sie doch aufangs nur aus edlem Metall, und zwar zus erst wahrscheinlich bloß aus Silber geschlagen. Ob die goldenen eben so weit hinausgehn, läst ben ihrer Seltenheit sich nicht mit Gewisheit sagen; aber die aus unedlem Metall sind gewist spater. Daß schon vor Solon's Zeiten das Silz bergeld in manchen Städten mit unedlem versest wurde, ergiebt sich aus der oben angesührten Stelle des Demosthenes 3). In Hellas selbst kennen wir zwar keine andre Silbergruben als die auf Laurium, die jedoch sehr alt waren 6); allein die Goldgruben in Thracien und der benachbarten Insel

<sup>5)</sup> Die une noch übrigen alten Goldmangen indeß, baben fo gut wie gar teinen Bufat; und bie filbernen wenig.

<sup>6)</sup> Go baß man ihr Alter nicht bestimmen tounte. Xunoru. do redit. Op. p. 924.

Infel Thafos maren nicht weniger alt, ba fie fcon von ben Phoeniciern bearbeitet murben. Das meifte Bold aber erhielten die Briechen aus Ins bien. Doch reichte bas baare Gelb fur bas Bes Durfniß der Circulation, besonders in den Sans beloftabten, nicht bin; und wenn gleich bie Gries den fein Papiergeld fannten, fo bedienten fich boch mehrere Statte besfelben Mittels, bas auch in Carthago eingeführt mar 7), indem fie gu Munggeichen ibre Buffucht nahmen. Dafür balte ich bas eiferne Gelb, welches in Bijang, in Clajomene 3), und vielleicht noch in andern Stadten eingeführt mar 9). Bewiß alfo mar ben Griechen ber Begriff von folchem Gelbe, bas nut in bem Staat Umfauf batte, auswarts aber nichts galt, feinesweges fremb; wie auch aus Plato

<sup>7) 3</sup>been 2c. II, S. 164.

<sup>8)</sup> Anistot. Oecon. II, Op. II, p. 383. Eine entidelbenbe, Stelle.

<sup>9)</sup> Die meisten Städte, sagt Xunopu. Op. p. 922. haben Geld, das nicht auswärts gilt; beshalb muffen die Kauflente Waare gegen Waare eintauschen. Nur Athen mache eine Ausnahme; (deffen Silberdrachmen allgemein in Umslauf waren). Es war also gang gewöhnlich, daß Städte doppeltes Geld hatten, einmal Munggeichen, die nur in der Stadt; und zweptens Mesalgeld nach seinem innern Werth, das auch auswärts curfirte, daber auch Plato de legg. V. p. 742. dieß seinem Staat einräumt.

deutlich erhellt 1). Es ware zu munschen, mie wüßten genauer durch welche Mittel man seinen Werth aufrecht erhalten habe. In Clazomene wurde es aus den Ginkunften der Stadt wieder eingewechselt gegen Silber.

Die Untersuchung über Die Staatswirthe schaft eines Bolts, wie verwickelt fie auch senn mag, läßt fich bach immer auf die Punkte zurückscheren: Welches waren die Bedürsniffe? Welches die Wittel fie zu stillen? Wie wurden fie aufgebracht? Wie verwaltet? Auch die Untersuchung über die griechische Staatswirthschaft wird barauf zurückzer führt werden.

Die kleinen Gemeinwefen jenes Bolts scheis men auf den ersten Blick nach dem neuern Maaß ftabe kaum Bedürfniffe gehabt zu haben, die eine Scaatswirthschaft nothig machten; und in der That gab es einzelne Staaten, wie lange Zeit Sparta, ohne Finanzen. Die Magistrate wurden mit

<sup>19)</sup> Pravo I. a. Das curfirende Silbergeld abrigens bestand im Dradmen, die somobl theilmelfe als medesach, bis zu Eetradrachmen, geschlagen wurden. Das die andern Städte bep ihrem Silbergelde den Attischen Münzsuff befolgten, findet Exmut I. p. LXXXV. wahrscheinlich.

mit Shee, micht mit Einkommen belohnt. Die Arieger waren Barger, nicht Soldner. Und wie manche unfrer dffentlichen, jum Theil sehr kofispieli: gen Institute, die der Seaat zu den verschiedensten Zwecken unterhalt, blieben damals unbekannt, weil sie weniger oder gar nicht Bedürsniß waren?

Demungeachtet finben wir bas Gegentbeil. Die Laften, welche bie Burger jener Gemeinwefen gir tragen Batten, nabaren allmablig gus bie Ders ferfriege, und bemnachft vor allen ber Palopenites fifthe Krieg find bier Epoche machend; und murs Den in Den Spatern Beiten Der griechifchen Frenheit in vielen Staaten fo groß, daß wir fe nicht aus bers als febr bruckend finden tonnen. Much Staas un fchaften fich Bedurfniffe, fo gut wie bie Gin: gelnen. Zuch in : Griechtnetand bestätigt fich bie Erfahrung .. bag mit bem Bachsthum ber Dacht und bes Glanges auch bie Beburfuiffe machfeit. Wenn wir aber fie nicht nur groß fondern feibf druckend finden, fo burfen wir daben nicht ver geffen, bag nicht nur bas Drückenbe von Abgas ben feineswegs burch ibre absolute Bobe, fondern nur burch ibre Sibbe in Berbaleniß gegen bas Einfommen bestimmt wird; fondern, mas für die gegenwärtigen Untersuchungen noch michtiger ift, weil unfre peuern Staatswirthe ick gant vergels fen ,

few, bag us im aufpublicanifden: Staaten, (wer miaftens ihm biefin vorzugemifes ) außer bem Magfitabe . the Gelbes . que moch .. einen . moralie fchen Maagstab giebt, wornach ber großere ober stetingere Drud gemeffen werben muß. 200 bet Burger thur mie bem Stagt und für den Smit debt; inwe die Erefaltung, we der Beftand von deffem ihm Mierifft wird manches Abgabe leiche. bie unter nanbem Mimftanben bichft brudenb fenn mitebe. Wig trug England feine Ginkommenfiguer! Mer von ber . Bichtigfeit . und , bem , Ginfluß bes Batristifmus: tind : bes Gemeingeiftes auf : bes Mie gabeufnstem "findet fich, fo wiet ich weiß, in ben Abeatien umfter meuern Staatsfünftler burchaus frim Capitely weil es in ihren Labellen für beffet Strag! feine! Mubrit giebt.

Die Bediefwisse ber Staaten werden frensich zum Theil; durch die Matub;; aber nach weit mehr merch die Mestmung, bestimme. Dus wird Bedürse niß: was man vaste hall. Die Ensauteung den Staatswirthschaft dines Bolls zwünde also sehr neue gelhaft, würde nonhümdig einseinig Keiben, wenne wir auf die Ideensteine Rückscheinschmen molten, welche in Beziehung auf diefen Gegenstände unter ihm in Umlauf waren. Die Borpellungen den Griechen aben weichen in diesen Studt von durch Briechen aben weichen in diesen Studt von durch

hidden to be will ever

unseigen gar sehr ab. Manches schien ihnen wes fentlich, was es uns nicht scheint; manches was uns so vorkomme, war es ihnen nicht.

Dben an fest ber Grieche bie Chre und ben Blang feiner Stadt. In Diefer Welt fleiner Prenftaaten wollte jeder von ihnen fich bemertlich machen, jeder burch Etwas fich auszeichnen. Bas mar es aber, mas eine Stadt nach griechischem Sinne perherrlichte? Amenerlen! Ihre offenslis den Dentmabler, und ihre Refte. Daber murs ben biefe Gegenftanbe politifche Bedurfniffe, in einem gang andern Sinn ale in unfern Stace ten. Bu jenen geboren aber vor allem erftlich' bie Lempel. Reine griechische Gtabt mar obne Gots ter, von denen fie besonders einzelne als ihre Soukgotter verehrte. Wie batten biefe Gotter obne eigne Wohnungen fenn tonnen? Die bil Dende Runft folog fich von felber an; weil bie Statuen ber Botter bie Tempel nicht bloß etwa fcmadten, fonbern als Gegenftanbe ber Berehrung vielmehr unentbehrlich waren. Dicht anders mar 66 mit ben Beften. Gin teben ohne gefte ware für ben Griechen tein Leben gemefen! Mber biefe Refte bestanden fo wenig blof in Gebeten ale Gas ftevenen. Aufftige, Chore, Schaufpfele maren Faben igang wesentlich. Gie waren nicht bloß ein Wolfs

Bollevergnugen ben bem Fefte, fie maren bas

Das Alles aber Rand jugleich in ber engften Berbindung mit ber Religion. Der Beieche Punte nicht leicht anbre offentliche, ale veligiofe, Refte. Bur Chre irgend einer Bottbeit, eines De ros, wurden fie gefepert; vor allem jur Ehre ben Schuggottheiten ber Stadt 2). Daburch alfo em hielt Alles bas, was wir ale Gegenstand bes Wergnugens anzuseben gewohnt find, einen viel bobern Character. Es wurden Berpflichtungen, welche bie Religion auferlegte; welche zu vernache laffigen nicht nur die Ehre und bas Unfebn, fons bern auch bas Bobl ber Stadt verbot. Dan batte bie Gotter erzurnt; und bie Unfalle, welche Die Stadt betroffen haben mocheen, maren uns fehlbar als Strafen ber Gotter angefehn worden. Darfen wir uns noch munbern, wenn wir beren, daß eine Stadt in febr ernflicher Berlegenheit fic befinden fonnte, wenn es an Gelb ju ber munte gen Beper eines Beftes gebrach 3)?

<sup>2)</sup> Maunett Grascia feriata in Gronov. Thef. Ant. Grasc. Vol. VII. ift über die geste eine ber reichften Compte lationen.

<sup>3)</sup> Man febe was Aristoteles vom Antiffeens (Antifibenes) erzählt Op. II. p. 390.

and groffnete fich rein gelb., und gwar ein feis ner Datur nach unbefdrenttes Relb, fur offents liche Ausgaben, welches unfern Staaten bennabe ganglich fremb lift. Stibft wo. Regierungen für bffentliche Refte amas aufwenden ju muffen glass ben , befcheante Rab. Diefes meift auf bie Saupte fabt; und noch nirgend bat, fo viel ich weiß; Diefe Ausgabe einen eignen Artifel in einem foger nannten Budget gebilbet. In griechischen Stabten Dagegen: Satte berfelbe genwenigstens in Beiten bes Rriedens, ben rerften. Dtage eingenemmen. wer'es vermag fich gang in jene. Staaten ju verg feben mirb leiche einfehn, wie mauthes bier jus fammentraf . unt Diefe: Mudgaben . ju erbeben. Es war nicht blog bas offentliche Chrgefibl, mele dies es erheifchte; nicht felten tam bie Giferfucht; ber Reib auf anbre Stabte, bingu. Doch mebr wirfte die Racheiserung und die Gitelfeit ber Gins Belnen, welche Die Musgaben ju beforgen batten Es waren bie Reichften ber. Stadt. Einer, woller ben undern abertreffen. Es mar bie murbiafie Art, wo ber Reichthum fich zeigte. Und wenn auch, fo viel wir miffen, es in ben griechischen Stadten fein fo unerlagliches Mittel murbe, wie in Rom, burch offentliche Schauspiele fich bie Bunft bes Boile ju verschaffen, (vermuthlich, weil bas, was in Rom boch ursprünglich frenpillig

villig war, in Griechentlind geradezu als eine ber burgerlichen Pflichten und taften angesehn, wurde, die nicht einmal einen Bank verdienten,) fo mogen doch noch politische Rebenjwecke oft ben Einzelnen mitgewirkt haben.

Muerdings hatem gwar bie Tempel gewobbilich in Griedenkand eigenebamilche: Befigungen, von benen ibie Mufmand, Den ber Gottesbienft! etfola Derte; jum Theil beftritten ward. Gie Beftanbeit theils in iben Albeibgefconfen; melibe befontiete ba, wo beilende und mabrfagende Gottheiten verebrt wurden, die hoffnung oder die Dantbarteit ber Buffe und Rath Suchenden weihte. Man weiß que einzelnen Benfpielen, befonders bes Delphis fden Lempele., welche Schabe, reichen mabre fdeinlich als toretto ober irgend ein ander Gnas benort bes neuern Europas fie befesten bat, fich bier aufbunften 4). Aber baufie, als ben Gots tern geweiht, nicht in Umfauf gefegt wurden', fo blieben ce bach meift tobte Schape; obne anbern Beert ale ben ibnen bie Rumfenverlieb. .. Es fbare ju munichen, wir maren uber bie Bermaltung ber Tempelichafe etwas genauer unterrichtet; benn .. Faum

<sup>4)</sup> Belde folgen es für Griechenland hatte, als in bem bebligen Rriege bie Schafe von Delphi profanirt wurden, lehrt Arman. VI. p. 232 vca.

Kaum scheint es glaublich, daß man die großen Worrathe edlen Metalls, die nicht zu Kunstwerzen verarbeitet wuren, ganz ungenutt sollte liegem gelassen haben. Aber außer diesen Reichehamern bezogen die Tempel einen großen Theil ihrer Sing künste aus liegenden Gründen 5). Es war Sitte ihnen diese zum Eigenehum zu weihen; ben der Anlage einer nenen Pflanzstade ward gewöhnlich gleich im voraus ein Theil ihres Gebiets den Gots tern, gewidmet 6). Aber wenn auch von diesen Ginkanfren die Erhaltung des Tempels, der Priez

<sup>5)</sup> Richt blof einzelne Meden, fondern gange Diffricte murben ben Bottern geweibt. Anger ben Relbern von Cirrbe wollte, man gang Phacis bem Apollo gu Driobi beilinen. Dion. XVI, p. 425. Das Gebiet bes eroberten Lecuthus weihte Brafibas ber Dallas Tuucro. IV, cap. 116. Es fit lerie an glauben, bas bas geweibte Land batte unges Dant gleiben muffen. Das von Sierbe flieb es, weil es mit Bermunichungen belegt mar. PAUSAN. p. 804. Sonft warb es balb als Beibeland gebraucht, befonbers für bas beilige Wieb; Tuvorb. V, 33. bitt bestellt; THUCKD. III, 68. mais aber nerpadtet. Wet bas Dacigelb. μαθώσεις των τεμένων, nicht entrichtete, mar ehrlos. DEMOSTH. in Macart. Op. II, p. 1069. An einer anbern Stelle flagt ber Rebner barubet, wie viele geinde fic i fon Client mit ber Gintreibung biefer Pachtgelber als Demarch gemacht habe. Or. in Eubulid. Op. II, p. 1318. Swep Pactcontracte ber Art haben fich erhalten in MAZOCCHI tabb, Heracleens, p. 145 etc. und 257 etc.

<sup>6)</sup> Man febe Plato de logg, IV. p. 717.

fer, bes abrigen, ju ben Tempela geborigen, Ders fonals, auch vielleicht die taglicen Opfer, Die Rauchwerte und anbre Untoften beftritten murben fo blieb barum boch bie Bener ber Sefte und ben baben ju machende Aufwand eine taft, welche Die Bemeine ju tragen batte.

Bu biefem Aufwande, ben bie Religion und bie Chre ber Statt erforberte, tamen aber auch allerbings, Ausgaben, welche bie Bermaltung nos thig machte. ABaren auch bie eigentlichen Magis frate ohne Behalte, fo bedurfte boch ber Staat vieler miedern Diener ben ben Bollen, ber Polizen u. f. w. Die nicht unbezahlt fenn fonnten 7). Daju fam, bag quch manche ber Burgerpflichten von ber Art maren, daß Bezahlung ben ihnen eingeführt werben mußte, wo fie auch fruber niche Statt gefunden botte. Dabin gebort besonders ber Benfig in ben Gerichten, ber, wie bas Benfpiel bes Actifchen Staats zeigt, felbst megen ber Menge ber ju Bezahlenden eine Sauptrubrif, in ber Ausgabe bilben fonnte.

Maein,

<sup>7)</sup> Benn aber and bie Dagiftrate ohne Befolbung waren, fo gab es boch Memtet, befonders folche, moben offents liche Caffen au verwalten maren, welche die Innhaber febr geminnreich für fich gu machen mußten. Gin Bep? fpiel ber Art findet man bep Demosrunn. in Mid-Op. I, p. 570.

22 Albein Sig größten Koften perurfaiher 3 , bes Det fleigenden: Bacht: ber Genaten, bas Rriege. wiefen zu lande fomubt wie fim Gre. Milerbings waren biefe Musgaben großeembeile nur auferoti Bentliche; ba in: ben Griebenszeiten ber: Staat geine ftebende Eruppen und Gebleute igu ibefolden battet Allein einigen Aufwand erforderten boch auch Die Reiebenszeiten fir die Unterhaltung fowohliber Baf fenvorrathe ale ber Schiffe; und teiver! tam we in Griechenland babin, baß mair En ben middie gern Staaten mehr ben Kriegefuftanb wie ben bes Refebens ale ben gewöhnlichen beerachten mußteil Wenn Rriege überhaupt nicht obne Roften gefaber werben tonnen, fo waren es bod in Briechenland given Urfachen welche fle für bie Grabte Befondete toftspielig machten. Die erftet wie Die Gut fes fung ber Goldner. Go lange bie Riege ane birech bloge Bargernilizen geführen wurden , Bie Pehren ; oder boch gewiß nur ift einzelich Ballen, Gold erhielten, Connten auch Die Roften berfelben nicht febr bertachtlich fenn, bat jeber auf feines Allein Feltbem" man auflug Gotoneri eignen biente. gilin gebrauchen, mußte fich Mles anbern. Wir werden aber ben einer andern Gelegenheit zeigen, mie biefe Sitte, burch welche ber gange politifche Buffand Griechenlands .. am meiften und unbeilbar: fien gerruttet wurde, feitbem fie einmat eingefihrt mar,

war, immer junahm. hierque ging bie Gelbver legenheit bervor, in melthe feit bem Peloponnes fifchen Rriege fo viele griechifche Stadte geriethen. Die zwente Saupturfache liegt in ben Fortichrite ten, und der immer machfenden Bichtigfeit; ber Seemacht fur Die herrschenden Grabte. Die Er-, bauung, Unterhaltung und Mustuftung, von Ger schwadern ift immer an fich toftspielig; fie muße te es in ben griechischen Stadten boppelt fenn, ba man bas Bauholg, und wie viele andre Mas terialien? aus ber Ferne ziehen mußte. 'Gie marb es noch mehr, ba bie Stadte anfiengen fich in bem Solde ihrer Seeleute ju überbieten; feitbem Perfifche Borfchuffe Sparta ju biefem Betteifer in ben Stand fegten 8). Durfen wir uns munbern, wenn unter folden Umftanden jene Trierars chien, oder Bentrage ber Reichen ju ber Ausrus ftung ber Galeren, Die brudenbften aller Burgerlaften werden fonnten 9)?

Wie

<sup>8)</sup> Befanntlich geschah dies mabrend des Peloponnesischen Ariegs sowohl von den Corinthern, Thuctd. I, 31. als von Sparta, das über 5000 Calente (6 Millionen Chalet) Subsidien zu jenem Zwede von den Persern zog. Isocnat., de pace Op. p. 179.

<sup>9)</sup> Db bie in Athen üblichen Trierardien auch in andern Geestäbten maren, wird nirgend gefagt; aber die Aus' ruftung ber Schiffe lastete boch ficher auf ben Reichen. Man sehe aber Corinth Tuvero. 1. c.

Beeren's Ibeen; Griechen I. U

Wie verschieden also auch in einigen Punkten bas Register ber öffentlichen Ausgaben von dem unfrer neuern Staaten war, so tam es boch auch in andern wieder damit überein. Welches waren nun aber die Quellen aus denen die öffentstiche Einnahme floß? Welches also besonders bas Abgabespstem?

Es giebt nur einen einzigen Staat in Gries chenland, von dem fich bas Benauere über biefen Gegenstand einigermaßen erhalten bat, ben von Athen. Es ware allerdings voreilig ju fagen, daß bas mas bier eingeführt mar, auch anderemo eben fo gewesen fen. Aber wenn gleich die Ginrich: tungen im Ginzelnen febr verschieden fenn mochten, fo berrichte boch gewiß eine große Mehnlichkeit un: ter ihnen im Gangen; und biefes ift es, worauf wir hier nur ju febn baben. Dieg lagt ichon bas große Uebergewicht Athens, und fein politis fcher Ginfluß ermarten. Wie vieles mußte nicht in den Staaten, Die ju feinen Berbundeten geborten, nach feinem Mufter eingerichtet werden? Und bas Wenige, was wir zerftreut von ben Gins funften in andern Stadten boren, fcheint bieß zur Gewißheit ju erheben. Aber eben fo gewiß ift es boch auch, daß nicht das ganze Detail auf andre Stadte übertragen werden barf.

Ginen

Ginen allgemeinen Ueberblick über biefen Ges genftand verdanken wir wiederum Aristoteles 1). Nachdem er die Staatseinfunfte in Monarchien, sowohl in Beziehung auf die allgemeine als die Pros

1) Anteron. de re familiari II, 1. Geit bet Etideinung ber erften Ausgabe biefer Unterfudungen, und veranlaft baburd, ift eine eigne Ausgabe biefer tleinen, bem Stagiriten mabriceinlich mit Unrecht bergelegten, Schrift, (wie icon Gerb. Doffins und gabricius bemerften) nemlich bes zwenten Buchs ber Deconomica von S. Dref. Schneider berausgegeben. Anonymi Oeconomica. quae vulgo Aristotelis falso ferebantur, e libris scriptis et verhone antiqua emendavit et enarravit J. G. Schnar-DER 1815. Die fleine Schrift ift eigentlich eine Bepfpiele ober Ercerpten : Sammlung, wo es alfo wenig auf ben . Berfaffer, fondern nur auf bas Beitalter antommt. Das fe nach allen Ungeichen noch aus ber Beriobe bes Derfis fden Reiche, wenigftens nicht junger ale Ariftoreles ober Alerander fer, raumt aud S. Schneider ein. Gollte benn aber nicht auch Briftoteles felber fich folde Ercerpten. Sammlungen gemacht haben, von benen fic sufallig eine erhalten baben tounte? - Das erfte Buch ber Deconos mica foll nach ben Drafelfpruchen unfrer Crititer nn. ameifelbaft von Ariftoreles fepn. Leider! foll nun - aber eine abgewickelte Schrift bes Philodemus in Reapel Trol dinovouing, morin es oft citirt wire, eben fo uns ameifelhaft lebren bas es nicht von Ariftoteles, fonbern pon Theophraft ift. Morgenblatt Ro. 244. 1820. 11 Det. 3d bemerte dieß nur ale eine Drobe ber Mntrhalidleit, jener Ausspruche; ber Berth, ber Schrift "bleibt mohl berfelbe, ab Arifoteles ober Theophraft fie forieb.

Provincialverwaltung 2) elassiscire hat, sabrt er sort: "Die britte Verwaltung ist die der fregen "Staaten. Die Hauptquelle der Einkunfte ist in "ihnen die von dem Ertrage des eignen Bodens; "die zwente die von den Waaren und den Marks, ten; die dritte die von den im Kreise herumges "henden Leistungen 3)." So bald man weiß, daß diese letzten eine Art Vermögensstenern sur die reichere Classe waren; die zwente aber keine andre als Zölle und Consumtionsskeuern senn könsnen; so ergiebt sich auch sicher im vorans die bald zu bestätigende Vemerkung, daß man in den grieschischen Staaten sowohl unstre directen als indirecten Steuern kannte und einsührte, wenn man sie gleich

<sup>2)</sup> ή βασιλική und ή σατραπική. Wenn die Griechen von einem Reiche fprechen, schwebt ihnen immer das, Persisse vor Augen.

<sup>3)</sup> τρίτην δε την πολιτικήν. Ταύτης δε πρατίση μέν πρόσοδος, η άπο των ίδιων εν τη χώρα γινομένων, είτα άπο έμπορίων και δι αγώνων, είτα ή άπο των έγκυκλίων. Daß die letten die der Reibe nach von den Reichen zu tragenden Lasten (Astroupyiat) sind, ist aus den Rednern allgemein befannt; Demostu. in Leptin. Op. I, p. 463. Is das di αγώνων richtig, so sind es die diffentichen Spiele und Panegyres, die gewöhnlich mit Markten verbunden waren; soust könnte man auch stat αγώνων leicht αγοραίων vermuthen. Der Sinn bleibt derselbe.

gleich in der Ruhftsprache auf andre Weise um terschied. Sie verdienen es, daß wir fie noch ges nauer im Ginzelnen betrachten.

Die neuere Staatswirthschaft sest unter den directen Steuern die Grund: und Sausersteuer oben an. In wie fern hatten die Griechen die eine und die andre? Allerdings kannten sie sie bende. "In Menda, sagt Aristoteles, bestreitet man die gewöhnlichen Ausgaben der Staatsverwaltung bloß mit den Einkunsten von den Hasen und den Jollen; die hingegen von dem Boden und den Hausern verzeichnet man; treibt sie aber nur in Zeiten der Geldnoth von den Steuerpstichtigen ein 4)." Wenn dieß Bepspiel gleich deutlich zeigt, daß die Griechen unstre Classen von directen und indirecten Steuern 5) practisch sehr wohl zu unterscheiden wußten, so bleibt daben doch noch

<sup>4)</sup> Anistor. de re famil. Op. II, 393. Menda wat eine griechische Stadt an der Macedonischen Rufte, unweit Potibaea.

<sup>3)</sup> får die nicht Eingeweihten in die neuere Finangtermis mologie ift es vielleicht nicht überfinffig zu bemerten, daß birecte Steuern alle biejenigen heißen, welche zu einem beftimmten Betrage fur die Besteuerten aufgelegt werben; indirecte alle abrigen, porzäglich die auf Eins und Aussfuhr der Waaren und auf die Confuntion gelegten.

noch zweifelhaft ob die Abgabe vom Boben eine Brundfteuer im neuern Sinn des Worts, nach bem Alacheninhalt und ber Beschaffenheit besselben, ober vielmehr eine Abgabe von bem roben Ertrage gewesen fen? Das erfte ift . wrnig mabricheinlich. Wir boren nirgends in Griechenland von ber Ent werfung eines Cabafters, wie ibn boch bas große Perfifche Reich, wenigstens in gewiffen Gegenben! batte 6). Bielmehr icheinen, wo von Abaaben vom Boben die Rede ift, bie Ausbrucke immer auf eine Abgabe vom Ertrage ju beuten. 266 waren gewohnlich Bebnten, welche fowohl von ben Fruchten als bem Bieb erhoben murden; Die nuch Ariftoteles in ben zuerft angeführten Stellen ausbrudlich nennt 7). In wie fern Diefe Abgar ben meht oder weniger allgemein in den griechifchen , Statten maren, wird zwar nicht ausdrucklich gefagt; auch nicht in wie fern fle nur gewiffe ober alle tanberegen trafen. Daß fie aber febr gemobie licb

<sup>6)</sup> Ibeen B. II, S. 573. Ich versiehe unter Cadaster eine auf Vermessung und Classiscirung bes Bodens nach seiner Sute gegrändete Abgabe; nicht ein bloßes Bergeichnis der Grundstüte und ihrer Abgaben; das ich in Attica und andern Staaten gern zu gebe. Mehr als dieses scheinen mir aber die von H. H. Soech II, S. 47. angezogenen Stellen über den Atheniensischen Grundscadaster nicht zu beweisen.

<sup>7)</sup> Man vergleiche de ro famil. II, 2.

lich maren wird man nach Ariftoteles, ber allges mein fpricht, fcwerlich bezweifeln.

Allgemeine Kopfsteuern waren weniger bep ben Burgern gewöhnlich, (wiewohl ich sie keiness wegs ganzlich leugnen will;) als ben den Inquistinen. In den meisten griechischen Stadten bils deten diese eine zahlreiche Classe der Einwohner; und mußten (wie wir es in Athen bestimmt wiss sen;) ein Schußgeld bezahlen 2), das bald Ropfsteuer bald Vermögenssteuer senn mochte.

Wie sehr auch immer die praetische Politik ben den steigenden Bedürsniffen ihre Ersindungs- kraft anstrengen mag, so bestimmt doch die Rastur der Staaten stets in einem gewissen Grade die Arten der Abgaben. Wo eine Gemeine sich selber besteuert werden die directen, und unter die sem die Vermögenssteuer, wohl gewöhnlich oben an stehn. Daß jeder, oder vielmehr daß die Reischen (denn ben den armern Classen fällt es meist von selbst weg;) nach Maaßgabe ihres Vermösgens zu den öffentlichen kasten bentragen, ist eine zu natürliche Idee, als daß sie nicht sofort sich darbies

<sup>8)</sup> fo pareinier. Die Einrichtung und ben Betrag besfele ben lehrt Hanvornauson b. v.

barbieten follte. Aber wenn wir bie Bermogenss steuern als die hauptgattung betrachten, so muffen wir daben sofort eine doppelte Bemerkung vors ausschicken.

Erftlich: Die Vermögenssteuern waren keine so regelmäßige Steuern, daß sie nach einem seinem fer Ren Maaßstab Jahr aus Jahr ein wären bezahkt worden. Vielmehr wurde, so wie es die Ums stände erforderten, die nöthige Summe decretier, und demnächt mit großer Strenge bengetrieben. Sine Menge Benspiele in Demosthenes und ans dern geben davon die Beweise <sup>9</sup>). Es konnten also in friedlichen Zeiten vielleicht Jahre hingehn, wo keine solche zu bezahlen waren; während sie in andern sich so häuften, daß Isocrates sagen konnte, es sen sast besser ein Armer als ein Reischer zu senn, um nicht von ihnen getrossen zu worden <sup>1</sup>).

Buebe

<sup>9)</sup> Sie heißen in Athen die slapopal. Nach H. Boech II, 5. 4. wurden sie in Athen, wenigstens unter jenem Nahmen, nicht früher als im Peloponnessichen Kriege erhoben. Daß sie auch in andern Städten, wenn auch vielleicht unter andern Benennungen, eingeführt waren, wird wohl Niemaud leicht bezweiseln.

<sup>1)</sup> Isognar, de Pace Op. p. 185.

3meptens: Es gab gewiffe Arten von Mus: gaben, Die nicht zu einem bestimmten Betrage aus: gefdrieben, aber ibrer Erbeblichfeit megen nur . von ben Boblhabenden und Reichen getragen wers ben tonnten, Die Der Grieche unter Der Benens nung ber Leiturgien begreift 2). Dabin geborte theils die Beforgung ber offentlichen Refte und damit verbundenen Schaufviele, Dablzeiten und Chore: theils, in Athen wenigstens, vermurblich aber auch in anbern Seeftabten, Die Musruftung ber Ggleren. Die erfte Diefer Musgaben mar ihrer Ratur nach vermanent; bie anbre, wenn fie es auch nicht volltommen war, wurde es boch bennabe. Sie ainaen deshalb ber Reibe nach berum; und biejer nigen, welche biefes Sabr fren maren, murben ibr in einem andern merzogen. Gie mußten aber, befonders bie erfte, eben baburch befto brudenber werben, baß fie nicht ju einem bestimmten Bes trage ausgefdrieben werden fonnten; weil anger bem Bedurfniß bes Staats auch bas Ehrgefühl der Leiftenden daben ins Spiel fam.

Bermos

<sup>3)</sup> Im weitern Sinn; in so fern barunter nicht bloß die Austrustung der Schiffe, (Toinpapxlas) sondern auch die Besorgung der Chore (Xoonylas) und der Gymnischen Spiele (Yupvasiapxlas) begriffen wurden.

Wermogenssteuern baben die große Schwierigs felt, dog ihre Bestimmung die Renntnig bes Bers mogens der Contribuenten vorauszusegen icheint. Mllein ben teinen andern hangt fo viel von ber Morglitat und von dem Gemeinfinn ab, als ben ibnen. Wo biefe berrichen, (und wo tonnen fe mehr berrichen, als gerade in folden Burgergemeis nen wie die griechischen Staaten maren?) bebarf es feiner Angaben von Seiten ber Bentragenben, feiner Inquifition von Seiten bes Staats. Man aberlaft fie bem Bemiffen ber Contribuenten; und Die Geschichte tennt Benfpiele folder Staaten, in benen felbft ber Berbacht einer Untreue etwas bennabe unerborces mar 3). In ben griechischen Stadten, menigstens in Athen, maren allerdings in ben fpatern Zeiten febr barte Mittel: in Bes brauch gegen bie, welche im Berbacht ber Bers beimlichung ibres Bermogens maren; ober bie man auch auf diefe Weife necken wollte. Man tonnte fie nothigen ihr Bermogen auszutaufden gegen die von ihnen felbst angegebene Summe 4). Mber

<sup>3)</sup> Die in mehreren der vormaligen beutschen Reichkstädte. Der Berfaffer kennt eine berfelben, wo die Beptrage unbesehen in die Casse geschüttet wurden; und wo man bennoch den Ertrag bes Sanzen fast genau voraus wußte.

<sup>4)</sup> Die avridoreic. Man febe barüber bie Rebe bes Isoonates Op. p. 312 etc. -

Aber in den bessern Zeiten scheinen solche Mitt tel, wenn auch vielleicht erlaubt, doch nicht ger wöhnlich gewesen zu senn. Man hatte die Eins theilung in Classen nach dem Ginkommen; wie sie Solons Ginrichtungen in Athen gegründet hatten; nach welcher man ging. Sie setten allerdings eine Schähung voraus 5); ob aber in den griechischen Stadten diese so genau war, wie der Census der Komer, mulsen wir unentschieden lassen 6).

Die indirecten Abgaben, in so fern wie barunter porzüglich die auf die Sinsuhr und Ausssuhr, so wie auf die Consumeian gesehren verstes hen, waren in den griechischen Staaten wahrsicheinlich eben so allgemein als die bisher erwähnsten. Das oben angesührte Benspiel der Stadt

<sup>5)</sup> τίμημα Demostu. in Aphob. Orat. I. Op. II, p. 3 etc.

<sup>6)</sup> Allerdings scheint man in einzelnen Stadten darin sehr genau gewesen zu sepn. So waren z. B. in Chios alle Privatschulden in ein offentliches Buch einzetragen, damit man alle ausstehende Capitale kannte. Ansator. Op. II, p. 390. In der Atheniensischen Colonie Potse daea musten, als es im Kriege an Geld gedrach, alle Burger ibre Bestungen genau specificiet augeben, wormach die Bepträge (aiσφοραί) bestimmt wurden. Wer kein Capital, κτήμα ουθών besaß, zahlte eine Kopsteuer, indem seine Person zu einem Capital von zwey Minen (40 Kbaler) geschäft wurde; wovon er die Steuer zu entsrichten hatte, Ansatonel. I. a.

Menda zeigt felbst, daß man sie, in einigen wes nigstens, den directen vorzog. Allerdings mußte ben ihnen die tage und herrschende Beschäftigung der Städte vieles entscheiden. Es war natürslich, daß für See: und Handelsstädte die Idle eine weit ergiebigere Quelle der Einkunste waren, als für Landstädte. Wo aber diese Abgaben eine geführt waren, da waren sie ihrer Natur nach eine beständige Quelle; statt daß die Bermes genssteuern jedesmahl aufgelegt werden mußten. Daraus ging von selbst hervor, daß sie vorzugssweise zu der Bestreitung der gewähnlichen Ausgas ben bestimmt waren.

Alnste Kenntnis von der Einrichtung des gries chischen Zollwesens ist allerdings nur unvollsommen. Es ist aber nicht zu zweiseln, daß die Zölle fast allgemein perbreitet waren. Jedoch beschränkten sie sich, höchst wahrscheinlich, nur auf die Seestädte und Häsen; gewöhnlich werden sie ben diesen genannt 7); ein Benspiel von Landzöllen ist mir nicht bekannt. Sie wurden, nach Aristoteles, som wohl von den eingehenden als ausgehenden Waas ren 8) erhoben. In Athen werden die Zölle ben den

<sup>7)</sup> Daber der Ausbrud Aimevag napnovo Jai, bie golle in ben Sidfen erheben. Demostu. I, 15.

Anistot. 1. c. Ta isayayına nai Ta ifayayına.

den Rednern häusig erwähnt; in Thessalien bile deten sie die Hauptquelle der Einkunste ?); nicht weniger wichtig waren sie in Macedonien ?). Als die Athenienser Herren des Aegeischen Meers was ren, eigneten sie auf allen ihnen unterworsenen Inseln statt des disherigen Tributs sich die Erses bung der Zölle zu ?). Ein gleiches geschah mit den sehr einträglichen Zöllen von Byzanz, denen der ganze Handel nach dem schwarzen Meere und terlag ?), etwa wie ben uns der Handel nach der Ostsee bisher dem Sundzolle. Eine Wergleischung, die um so eher gerechtsertigt werden kann, da die Zölle von Byzanz so gut wie die des Sunz des die Veranlassung selbst zu einem Kriege gez worden sind 4).

Diese Benfpiele, Die sich leicht noch vermehr ren ließen, find wohl völlig hinreichend die allges meine Einführung der Zölle in den Seestädten zu beweisen. Die Grundsäße nach denen das Zolls wesen

<sup>9)</sup> DEMOSTH. l. c.

<sup>1)</sup> Sie wurden hier gewöhnlich für 20 Talente verpachtet; welche Summe Callifiratus ju verdoppeln wußte. Anisvon. Op, II, p. 593.

<sup>2)</sup> THUCTO. IV, 28.

**<sup>3)</sup>** Damoszh. Op. I. p. 475.

<sup>4)</sup> Remlid guifden Byjang und Dhobus ann v. Chr.

wefen eingerichtet war, befdrankten fich mobl blog auf ben Belogewinn fur ben Staat, ohne baß man daben die Abficht batte, auf die Belebung und Leitung ber eignen Induftrie juruckjumirten. Benigftens ift es mir nicht gelungen einen Wint baraber ju finden. Der Tarif icheint aber in perschiednen Stadten und ben verschiednen Baae ren auch febr verfchieden gewesen ju fenn. Ben ben Bollen von Bogang murben gebn von hundere nom Berth der Baaren erhoben 5). Als die Athener Die Bolle in Den Safen ber Berbundeten mabrend bes Peloponnefifchen Rriege anlegten, erhoben fie bagegen nur funf von Sundert 6). In Athen felber gab es, wenigstens in Demofthe: nes Zeiten, mehrere Urtitel, die auf bem Carif . nur zu zwen von Sunbert angefest waren 7). Dabin geborte nahmentlich bas in Athen eingeführte Getraibe. 8); und noch mehrere anbre Gegenftane be, wie feine wollene Gemander und Gilberge; fdire 9).

Wir

<sup>5)</sup> DEMOSTH. Op. 1, p. 475.

<sup>6)</sup> THUCYD. VII, 28.

<sup>7)</sup> Dieß ist die Asurnussolopog anoppapi, ber Karif vom funfgigsten Pfennig. Demosnu. in Mid. Op. U. p. 558-

<sup>8)</sup> Demostin, in Nacor. Op. Hypp:1363, O. M. Mar. M.

<sup>9)</sup> Damosan. in Mid. Op.il. p. 5698 siblt verfciebene auf.

Wir unterfcheiben in unferm Rinanginftem von ben Auflagen auf die Ginfuhr und Ausfuhr noch bie auf ben inlandifden Berbrauch 1). Es' fragt fich, ob auch biefe in Griechenland einges fabrt maren? 3ch zweifle baran feinesmege; aber in ben griechischen Stabten, wie auch in Rom. und vielleicht in der gangen alten Welt, murben Diefe Abgaben nur in einer einzigen, und zwar febr einfachen, Form erhoben. Gie maren nur an bie Darfte gefnupft. Bas auf Diefen feil gebos ten murde, bezahlte eine Abgabe; und baber mirb Diefe nur in Beziehung auf die Martte ers mabnt 2). Daß ben Consumtionsfleuern in irgend einem alten Staat ein abnlicher Umfang gegebet ware, wie in mehreren neuern ift mir nicht bes fannt 3).

Allerdings aber gab es außer diesen einzelne Lurussteuern, und diesen abnliche Lurusvers bote.

<sup>1)</sup> Accife, Licent, Confumtion 1c.

<sup>2)</sup> Bep Aristot. II, p. 388. ή ἀπό τῶν κατά γήν τε καθ ἀγοραίων τελῶν πρόσοδος. Dahet auch der Ausbruck: Τὰς ἀγορὰς καρποῦσθαι die Einkunfte von den Markten erheben. Demosth. Olynth. I. Op. I, p. 15.

<sup>3)</sup> Der will man babin rechnen, daß in Babplon nach einem alten, in Bergeffenheit gerathenen, Gefet, das Alexanders Statthalter erneuerte, von Allen Gingebrachten ber Behnte bezahlt werben mußte? Anistor. Op. II. p. 396.

bote. So in Encien wer falfdes haar tragen wollte; so in Ephesus das Berbot goldenes Ges schmeide zu tragen; indem die Frauen das ihrige dem Staat darbringen mußten 4). Daß man im Fall der Noth in einzelnen Städten zu mancherlen außerdrdentlichen Mitteln, wie zum Verkauf der Gemeindegüter 5), zur Verkaufung des Bürgers rechte, zu einzelnen Gewerbsteuern 6) wie für Wahrsager und Quacksalber, zu Monopolen die der Staat auf eine Zeitlang sich zueignete, seine Zustucht nahm; davon hat uns Aristoteles wehrere einzelne Benspiele ausbewahrt.

Die indirecten Auflagen, vor allen die Bolle, wurden, hochst mahrscheinlich in allen griechischen Stadten, verpachtet. Die Sitte, die Einskunste zu verpachten, hat in mehreren monarchisschen Staaten der alten Welt eine noch größere

Ziubs

<sup>4)</sup> ARISTOT. Oscon, II. Op. II, p. 585.

<sup>5)</sup> Wie die Bogantier. Anistor. l. c. p. 389. Auch bas Golgende mird bort von ihm berichtet.

<sup>6)</sup> Eine allgemeine Einkommensteuer von 10 p. C. von als len Gewerben wurde auf den Borschlag des Chabrias vom Kinig Tachos in Negopten aufgelegt. Anistot. l. c. p. 594. Menn gleich in Negopten ausgeführt, ist also doch die Idee griechisch; und Pitt kommt um die Ehre der Erfinder des Income Tax zu sebn.

Musbehnung erhalten; in ben griechischen Freys faaten scheint sie sich doch nur auf die indirecten Abgaben beschränkt zu haben. Daß in Athen die Jolle verpachtet wurden, ist bekannt; aber auch in Byzanz, in Macedonien, und anderswo war es dasselbe 7). Demosthenes unterscheidet daber dren Classen von Personen, die daben interessirt waren: die Pächter selbst; ihre Bürgen; und die Aussehr und Einnehmer 8). Ueber die Nachstheile dieser Einrichtung ware es überflüssig etwas zu sagen; aber haben nicht viel größere Staaten des neuern Europa's sie gleichfalls bepbehalten?

Eine wichtige Frage bleibt uns übrig: wer in den griechischen Stadten das Recht hatte die Auflagen zu bestimmen? Die neuere Staatstunst hat es als einen der wichtigs sten Punkte, ja! als den eigentlichen Character einer freyen Verfassung angesehen, daß die Regies rung nicht eigenmächtig, nicht ohne Einwilligung des Volks, sen es unmittelbar, oder durch seine Bevollmächtigten, Auflagen ausschreiben darf.

<sup>7)</sup> Man febe die foon oben angefahrten Beweichkellen.

<sup>8)</sup> Demostu. Op. I, y. 745. redoc re xpiamevoc, f dyyungamevoc, f duddywv. Die Pachter mußten naturlich sichere Burgen stellen.

Beeren's Ibeen; Griechen I.

Benn auch vielleicht in den meiften alten Frepfiaar ten bierin biefelbe Sitte berrfchte, fo ift es boch auffallend, bag niemals auf biefes Borrecht ein bes fondrer Werth gelegt wird; viel weniger, baß man darin ben Character ber politischen Frenheit gefeht batte. Aber theils wurde bas gange Abga: bemefen, wie wir bereits oben bemertten, nicht aus bem hoben Befichtspunkt betrachtet, wie ber uns; theils tann biefer Grundfaß feine ganze Musbildung wohl nur ba erhalten, mo bas Res prafentativ : Spftem eingeführt ift. Eigentlich mart aber ber gange Gegenstand ben ben Griechen nur von einer andern Seite angesehn. Ihre Das giftrate mußten die Berpflichtung anerkennen, ber Bemeine Rechnung abzulegen. Dief mar ber Character der Frenheit 9). Wo aber die Be: meine bief Recht behauptet, ift es fcon an und fur fich viel weniger wichtig, wer die Auflagen: ausschreibt.

Kaum aber laßt fich jene Frage in ben gries chifchen Staten im Allgemeinen beantworten. Denn theils ift es nicht zu bezweifeln, daß die Berschiedenheit ber Verfassungen auch hierin wies der Berschiedenheit hervorgebracht habe. Wenn wir aber dieses, aus Mangel an Nachrichten, nur

<sup>9)</sup> Man febe oben 6. 262.

als Bermuthung aufftellen konnen, fo ift es bage gen gewiß, bag die Berfchiedenheit der Abgaben felber einen folchen Unterschied erzeugen mußte.

Die regelmäßigen und fortbauernden Musga: ben maren burch Gefete bestimmt; Die jum Theil ausbrudlich alte Gefeke genannt werden 1). Die Summe, welche in Athen jabelich auf die of: fentlichen Opfer gewendet werden follte, mar in Solons Gefeten ju 6 Talenten bestimmt 2). Da ju bedurfte es alfo feiner weitern Bewilligungen. Die Tarife ber Bolle und ber Confumtionsfteuern waren gleichfalls bleibende Befege, melde, fcon weil fie fo genannt werden 3), ohne allen Zweis fel burch bas Bolt bewilligt waren; bem es nacure lich auch fren ftand, Abanderungen darin ju machen. Dicht weniger rubten auch die im Rreife berum gebenden Abgaben, Die Trierarchien und Choras gien, auf alten Gefegen 4); wenn es gleich bep Diefen, befonders ben ben erftern, Die Datur ber Dinge mit fich brachte, bag bie Beitumftande auf fie den größten Ginfluß haben mußten; weswegen auch

<sup>1)</sup> DEMOSTH. Op. 1, p. 462.

<sup>2)</sup> Man febe Lusias in Nicomach. Or. Gv. V. p. 856. . . !

<sup>3)</sup> No mos relavinol, Demostu. I, p. 732.

<sup>4)</sup> Демозти. I, р. 462.

auch in Nichts anderm so viel und so oft gean: bert worden ist, als gerade darin. Daß diese Einrichtungen und ihre Weranderungen nicht ohne Bewilligung der Gemeine gemacht werden konnten, wird Niemand bezweifeln, der weiß, daß Alles was ben den Griechen Geset, (vópas), hieß, aus dieser Quelle fließen mußte.

Wie mar es aber mit jenen außerordent lichen, aber nicht viel weniger als beständigen, Muflagen, jenen Bermogensfteuern, bie wir unter bem Rahmen der Tribute, (sio Pogal) begriffen bas ben? Zwar icheint es in Staaten, wo bie bochfte Bewalt ben einer Burgergemeine rubt, fo natur: lich, daß biefe nur allein barüber bestimmt, baß es faft überfluffig Scheinen tonnte Die Rrage auf: bumerfen. Gleichwohl miffen wir, daß es in Rom anders mar; daß bier nicht bas Bolt, fondern ledialich ber Senat, Die Abgaben bestimmte. Aber in Uthen war es nicht fo! Man braucht nur irs gend eine ber Staatsreden bes Demofibenes ju les fen, um fich ju überzeugen, bag bie Gelobentrage auch jedesmal burch die Gemeine bewilligt merben Allerdings mare es voreilig, ben Schuß von Uthen fofort auf alle übrige griechische Stads ten machen ju wollen. Aber wo gelegentlich von Finangeinrichtungen in ben übrigen Staaten gefpros den

den wird, (in so fern sie nicht unter einem Enrann standen 5)), geschieht es immer in solchen Ausbrücken, daß man daraus auf die nothwendige Bewilligung des Volks oder der Bürgergemeine puräckzuschließen. berechtigt ist 6).

Desto größere Verschiebenheiten scheinen aber in der Verwaltung der Staatseinkunfte, nicht mur in den verschiedenen Staaten, sondern auch in demselben Staat zu verschiedenen Zeiten, Statt gefunden zu haben. Es liegt in der Natur der Dinge, daß zu denjenigen Stellen und Bes horden, welche damit beaustragt sind, immer das größte Zudrängen senn wird; und schon daraus erstlären sich jene Veränderungen. Mußte aber nicht außers

- 5) Bo Eprannen fich aufgeworfen hatten, schrieben auch diese nach Gefallen Auftagen aus, da fie nicht uneuguvolwaren; und erlaubten sich auch fut ihre Finanzen manschelep Aunsgriffe, wie Verfälschung der Münzen u. s. w. wovon Anistotales Occon. L. II. mehrere Bepspiele aufsebalten bat. Bo sie aber nur einen Schein des Austandes beobachten walten, wie Dionpsins I. in Spracus, der sich doch sonst so viel erlaubte, wurde die Sache von ihnen an die Ennelage gebracht. Anistot. L. c.
- 6) In ben Bepfpielen die Aniston. l. c. von Elazomene, Potibaea n. a. bepbringt, heißt es immer, έψηΦίσαντο, and wahl νόμον έλαντο, welches befanntlich nur von Boltsichläsen verftanden werden fann.

außerdem die Manniafaltigfeit der Berfaffungen barauf einwirken? tagt es fich anders erwarten, als daß in benjenigen Staaten, mo gewisse burch -Reichthum und herkunft bervorragende Gefchlechter fich an die Spike gestellt batten, sich diese auch vorzugemeife die Bermaltung der offentlichen Bels ber werden jugeeignet baben? Schon in ben bene ben Sauptftagten Griechenlands zeigt fich bie auf: fallenofte Berichiedenbeit. In Athen führte der Rath der funfbundert die oberfte Aufficht über die offentlichen Gelder; in Sparta hatten die Epho: ren Diefes an fich gebracht. Belche Berfchiebens beit lagt fich alfo nicht auch in ben andern grieg difden Stadten erwarten? Gewiß mar es auch fo mit den Beamten, die mit der Erhebung und bem Rechnungswefen beauftragt maren. Aber bie Gefchichte bat uns außer Athen barüber fo aut wie gar feine Radrichten aufbehalten.

Unter allen Staaten sind vielleicht frene Stadtverfassungen am wenigsten dazu geschiekt, daß sich ein kunstliches Finanzspftem ausbilden könnte. Die Bedürsnisse selbst, so wie die Mitstell sie zu befriedigen, sind hier gewöhnlich sehr einfach. Neuerungen- sind schwer, weil erst die Einwilligung der Gemeine dazu nothig senn wurs de. Die, welche sie vorschlagen wurden, könns ten

ten daben schwerlich auf Dank zählen; eher auf Haß, und felbst auf Verfolgung. So laßt man es hier gern möglichst ben dem Alten; und nimmt, wenn außerordentliche Bedürfnisse eintreten, auch lieber zu außerordentlichen Mitteln, für den Ausgenblick berechnet, seine Zuflucht, ehe man die bestehenden Einrichtungen andern sollte. Anders ist es in großen Monarchien! In ihnen schreitet Alles sester und regelmäßiger fort; und wenn, auch die Praxis nicht sowohl auf einer wissenschaftlichen Ansicht, als auf gewissen Maximen ruhe, so ist es boch hier, wo eigentlich ein künstliches Finauzspstem sich ausbilden kann.

Gilfter

## Griechisches Gerichtsmesen.

Denn in unfern jegigen Staaten bas Berichts: wefen einen fur fich bestebenden abgefonderten Breig in ber Constitution bilbet; fo war es gang anders in ben griechischen Staaten. Bier mar es mit der übrigen Berfaffung fo eng verfchlungen, daß es felbft in der Unterfuchung faum davon ges trennt werben fann. In bem griechischen Alter: thum giebt es aber ichwerlich einen andern Gegen: ftand, ber fo verwickelt, und fo fcmer barguftels Ien ware; und boch ift ohne diefe Renntniß feine richtige Unficht ber Staaten bes Alterthums moge lich. Die Aufgabe ift bier jedoch barauf be: fchrankt: die allgemeinen Ibeen barüber ju ent wideln, ohne in bas Ginzelne ber Attifchen Bes richtsverfaffung berein ju geben. Bas barüber gu fagen fenn mochte, muß ben ber Unterfuchung über Diefen Staat feinen Plag finden.

Es ift nicht allein, wenn gleich vorzäglich, ber Mangel an Nachrichten, ber, bloß mit Muss nahme

nahme Uchens, diese Untersuchung ben den gejecht schen Steaten erschwert. Die große Mannigsaltige teit sowohl, als auch das Fremdartige der Eine richtungen wurde selbst ben einem Reichthum von historischen Quellen uns die Uebersicht schwierig machen. Es ist, um eine richtige Unsicht zu fassen, durchaus nothwendig einige Blitte auf das historische zu werfen.

Das griechtiche Gerichtswesen hat fich bioß nach Zeit und Unftanden gebildet. Deswegen war schon nicht leicht zu erwarten, daß die Geftalt in der es nachmals erscheint, den Foederungen einer Theorie entsprechen wurde. Wir mussen warden Dunkte uns begnügen zu sagen, so manes; sone immer befriedigende Gründe angeben zu können, warum es gerade so war?

Die Gerichtsverfassung eines Botts wird im mer von febr einsachen Anfängen ausgehn. Sie muß, wo man ihre Fortbildung bloß den Umftans den und dem Bedürsniß der Zeit überläßt, immer verwickelter werden, so wie ben dem Fortschritz der Cultur neue Verhältnisse in der Nation selbst, und mit dem Anslande entstehn. In dem Heldensalter saßen gewöhnlich die Könige selber zu Recht; wiewohl Schiedsrichter auch keineswegs ungewöhns Er

lich waren 1). Es gab teine gefchriebene Gefete; bas Sertommen und ber gefunde Menschenvers ftand, von ber Gerechtigkeiteliebe geleitet, ents schieben.

Das zuerft fühlbar werbenbe Beburfniß; menn Bolfer fich' nur erwas über ben roben Bus ftand ber Wilbheit erheben, ift bas ber Gicherheit ber Personen und bemnachst bes Gigenthums. Bog Criminal: und Policengefegen gingen immer Die Gefeggebungen ber Boller aus; Die Beftime mungen des burgerlichen Rechts entstanden erft fpater und langfam; weil fie nicht fruber nothig waren. Die altesten Berichtshofe ber Briechen entftanden jum Theil icon febr frub; mabricheine lich noch unter ben Ronigen. Gie waren gunachft bestimmt über bas Berbrechen bes Morbes und andrer baran grenzenden ju richten. Go mar es mit bem Arcopagus, bem alteften Berichtshof, ben Die Griechen kannten; und bas After von andern reichte nicht viel weniger weit binauf.

Die königlichen Regierungen verschwanden, und die Bolksgemeinen traten an ihre Stelle. Die schon vorhandenen Gerichtshofe wurden darum nicht abgeschafft; wenn sie gleich in dem Verlauf

<sup>1) 6.</sup> oben 6. 132.

der Zeit ben der Umwandelung der Verfaffungen manche Veranderung erfahren mußten.

In ben Staaten des neuern Europas ging großentheils die Form der Gerichtsverfassung aus der Form der Feudalverfassung hervor. In dieser bildete sich eine Stuffensolge der Lehnshierarchie; und daraus entstand der Grundsaß: Jeder könne mir gerichtet werden von seines Gleichen. So mußte also eine Verschiedenheit der Gerichte entisten. Der unmittelbare Keonvasall erkannte nur die sie seine Richtet, welche auf derselben Sprosse ber Lehns Hichtet, welche auf derselben Sprosse und der Leibeigene konnten nicht vor demselben Seitichte siehen.

Jener Grundsaß, von seines Gleichen gerich; tet zu werden, herrschte allerdings auch ben ben Griechen. Die Unwendung desselben mußte abet ein ganz andres Resultat zur Folge haben. Die Gemeine bestand aus Burgern, die sich einander gleich waren, oder es doch senn sollten. Vor ihe wurden alle sie angehende Sachen verhandelt; also auch Klagen. So ward die Gemeine Rich; ter; und der Grund zu den Volksgerichten war gelegt. Eine politische Idee ward nun herr; schend, welche uns ben unstern Versassungen gange lich

lich fremd ift: bag es ein wefentliches Attribut Des Burgers fen, Untheil an Gerichten gu haben. Gelbft in benjenigen unfrer neuern Staaten, wel de fonft fo viel Achnliches mit ben griechischen batten, ben beutschen Reichsstädten, tonnte biefe Ibee nicht auftommen und angewandt werden. Die Gefege eines alten Bolts, in einer alten Sprache gefdrieben, waren in ihnen angenommen; es geborten gelehrte Kenntniffe baju, fie ju bere feben und anzuwenden, in beren Befig nicht jer Der fenn, ober fich fegen tonnte. Dief war in Beiechenland nicht. Die Gefege maren in ber Sandesfprache; und wenn fie gleich allerdings alls mablig fich bauften, fo blieben fie boch allen gut ganglich. Huch mar es nicht nothwendig fie im Bebachtniffe, und immer gegenwartig ju haben. Der Rebner hatte, wenn er fprach, einen Borles fer neben fich mit ber Abschrift berfelben. Go oft er fich auf welche bezog, ließ er fie ables fen; wie eine Menge Benfpiele ben Demofthenes und, andern zeigen. Die ganze Berhandlung mar aber mundlich. Die Richter hatten nicht nothig Meten ju lefen; fie borten ju, und gaben ibre Stimmen.

Dieß Alles scheint febr einfach, und leicht gu überfeben. Und bennoch mard bag Gerichtswesen ber ber Griechen, wenn wir nach bem einzigen Staate urtheilen sollen, wo wir es genauer kennen, in Athen, so verwickelt, daß selbst den Kennern des Alterthums es schwer wird, sich aus diesem Labys rinth zu sinden. Um ersten verirrt man sich in demfelben, wenn man, vergessend daß sich hier Alles nur mit dem Fortgange der Zeit practisch, keineswegs aber spstematisch, gebilder hatte, dem noch in den theoretischen Ideen den Faden der Ariadne sucht.

Die erste und wichtigfte Schwierigkeit zeigt sich in der Bestimmung des characteristischen Um terschiedes zwischen den offentlichen und den Drivatrechtshandeln. Diefer Unterschied mae nicht bloß allgemein in den wirklich bestehenden Staaten, selbst Plato in seinem Entwurf einer Musstercolonie geht sofort davon aus 2). Ja! bende Arten hatten sich so scharf von einander geschieden, daß auch der Sprachgebrauch ganz verschiedne Aussdrücke für die einen und die andern, nicht bloß in den allgemeinen sondern auch in den speciellen Bes ziehungen, sessgesest hatten 3).

Milers

<sup>2)</sup> PLATO de legg. 1. VI. Vol. IV, p. 282.

<sup>3)</sup> Eine difficutione Alage heift ypaPi und narpyogla, jemand antlagen distusio, angeffagt warben Padyais rijv ypaPio.

Allerdings lagen auch ben biefer Gintheilung gemiffe allgemeine Ideen jum Grunde, nach benen fie fcon Plato unterscheidet. "Die eine Art ber Rechtshäudel, fagt er 4), ift bie, wenn ein Pris' natmann einen andern Privatmann, fich beflagend von ihm Unrecht erlitten ju haben, vor Gericht giebt. Die andere bingegen wenn jemand glaubt ber Staat fen von einem der Burger beleidigt; und wenn er dem Staat ju Sulfe komme." Rach Diefer Erklarung icheint nichts einfacher, als ber Unterschied zwischen Staatsprocessen und Privatfas chen. Bergleichen wir aber die eine und die ans bere Claffe nach ben barunter begriffenen Begens ftanben, fo erblicen wir manches als Staatsfache aufgeführt, was uns nicht in biefe Claffe ju gebo. ren fceint 5). 3men Urfachen haben dieß bewirft.

Die

<sup>-</sup> γραφήν. Eine Privatllage dlay, jemand anklagen dlagigen und alopspelle rent dlays, angellagt fepn doal- day των δίαην. Dieß waren wenigstens die Ausbrucke in Athen wenn man bestimmt sprach. Wenn die Worte γραφή und δίαη and wohl im weitern Sinn genommen werden, so ist dieß nicht strenger juristischer Sprachesbrauch.

<sup>4)</sup> PLATO I, C.

<sup>5)</sup> In Athen gehörten 3. B. in biefe Claffe neben mehrern andern Mord, vorfehliche Bermundung, Chebruch u. f. w. Eine

Die erste liegt in der ganzen Ansticht, die ber Grieche van dem Verhalmiß des einzelnen Burz gers zum Staat hatte. Die Person des Barz gers gult in diesen Staaten sehr viel; und mußte viel gelten, weil an den Besit des Burgerrechts der ganze personliche Justand geknüpft war. In dem einzelnen Burger ward daher auch gewisser; maßen immer der Staat beleidigt; und in so sern hatte saft jede dem Einzelnen angethane Unbilde auch als Sache des Staats angesehen werden kom nen. Indessen trat auch hier schon ein Unterschied ein, je nachdem die Beleidigungen schwerer oder leichter waren; je nachdem sie die Person oder das Eigenthum trafen.

Allein dazu kam ein zweyter Umstand, daß großentheils das Herkommen es bestimmte, was diffentliches Verbrechen, was Privatsache war. Was aber das Herkommen einmal bestimmt hatte, das galt als Geset. Wer mag aber noch die vielleicht oft sehr zufälligen Ursachen auffinden, durch

Eine Aufjählung sowohl ber öffentlichen als ber Privats banbel sindet man bep Siconius do republ. Athen. L. III. und demndost bep Potter Archaeologie B. I. S. 252 1c. ber Ausgabe von Rambach. Eine neue gelehrte Unterssuchung barüber enthalten die bepden Abhandlungen des H. D. Otto: Do Athenienslum Actionibus sorensibus; Specimen I. et II. Lipsiae 1820.

burch welche in biefem ober jenem Zeitraum biefe ober jeme Klage zu einer öffentlichen Sache gewor: ben war?

Es mochte alfo ein vergebliches Bemuben fenn, Die Grenglinie bier fcarf nach ben Begen-Randen gieben zu mollen. Man tann g. 25: nicht fagen alle Criminalfalle geborten ju ben offenelle den Sachen; wiewohl allerdings bie meiften ober boch bie wichtigften baju geborten. Man fann nicht fagen nur Berbrechen gegen ben Staat ges Boren babin; wiewohl allerdings im Gangen Dies fer Begriff baben jum Grunde lag. Man muß vielmehr baben ftehn bleiben, bas Bertommen batte gemacht, baß gewiffe Claffen von Berbres den als Staatsfachen, andre aber als Privatfachen angeleben wurden. Sehr icharf aber waren, wes niaftens in bem Attifchen Recht, Die Bestimmung aen barüber. Es mar in bemfelben genau festge: fest, welche Rlagen öffentliche, und welche bagegen Deivatfachen waren.

Der Character von benden unterschied fich aber nun fofort wesentlich dadurch, daß ben ofe fentlichen Sachen die Klage von jedem Burger; ben Privatsachen dagegen nur von bem Beleibigten over seinen nachsten Werwandten angebracht werben den komme 6); weil bort ber Staat, ober die gange Gemeine, hier aber mur ber Singelne als. ber beleibigte Theil angefisen ward.

Wer aber auch ber Rlager mar, fo mußte er ber offentlichens wie ben Privats Sachen feine Rlage ben einem Dagiftrat anbringen, unb ber ftimmt bas Berbrechen angeben, auf welches er ben Befdulbigten anflagen wollte. Der Magis ftrat, ben bem bie Sache anhangig gemacht mar. mußte nun ben Proces inftruiren, fo bag er por Die Richter gebracht werben fonnte. Diefe Riche ter waren, entweber bie gange Gemeine; oder gins jeine Dicafterien; beffer vielleiche Bolfscommiffionen genannt. Denn die Berichte beftanden meift aus febr soblreichen Berfammlungen, beren Befiger, burch: bas loos aus ber Burgerichaft bestimmt, in Athen brepfig Jahr ale, von gutem Ruf, und, dem Staat nichts schuldig fenn mußten. Sie murt ben in Gib und Pflicht genommen; und, vor ihe nen fprachen die Redner, fomobl die Unflager als. Die Bertheidiger, benen eine bestimmte Beit juges, meffen mar; bie Beugen murben verbort; und bie Sache fo weit verhandelt, bag bas Bericht fein Edulbig ober nicht foulbig ausprechen tonne

tt

<sup>6)</sup> Men febe die Beweise bep Szaonzus L. a. Beerens Ibeen; Griechen I. 9

ftimming der Strafe am. War diese durch birsftimming der Strafe am. War diese durch birsGefet bestimmt; so ward sie sofort ausgemachte;
war das Vergeben von der Art, daß dieß nicht der Fall war, so mochte erst der Beklagte selber die Strafe schäßen, deren er sich schuldig glaubte; worauf demnächst das Gericht entschied.

Jene Gerichtsbofe waren affo ibrer Ginriths tung und Beffinmung nach unfern gefchwornen Berichten abuilich; nur mit bem boppelfen Uniters fcbied, daß fie nicht blos bas fculbig ober niche Schuldig aussprachen, fondern auf bie oben bemerfte Beife auch die Strafe beffimmten; und bag fie ben uns nur aus einem Dugend Benfigeen, its ben griechischen Stabten aber nicht felten aus mebe reren Sunderten bestanden. Dicht zu verwinderer, Da fie ja eigentlich nur bie Stelle ber gangen Bemeinde vertraten, ober ale Ausschuffe aus the angefeben werden mochten; weil, feitdem die Rlas gen fich gu febr bauften, bie Gemeine nicht ben; ieber Belegenheit fich verfammeln tonnte. Es ift gber, wo die Benfiger fo jablreich maren, mie 3. 33. in ber Beligea ju Athen, auch wohl tanm glaublich, bag jebe einzelne Bechtefache bor thet gans

<sup>7)</sup> Dieß geschah in Athen theils schriftlich auf Kafelden, theils burd weiße und sowarze Bobnen.

gangen Verfommlung verhandelt fen. Wiel wahrscheinlither ift es, jumal wenn die Rlagen febr fich häuften, daß berfelbe Gerichtshof mehrere Abtheilungen bifdete, in welchen auch mehrere Rechtssachen ju gleicher Beit verhandelt werden konnten ?).

Ben jenem Unterschiede zwischen dffentlichen und Privatklagen mochte man erwarten, daß auch die Gerichtshofe, vor welchen die einen und die andern angebracht werden, verschieden gewesen senn. Dennoch war dieses nicht der Fall; Klas gen der einen und auch der andern Urt konnten in einem und demselben Gerichtshose anhängig gemacht werden. Die Verschiedenheit wußte also in den Rechtsmitteln ?), welche benden Parthenen zu Gebote standen, und in dem Gange des Process ses liegen. Was uns befremdend scheinen kann, ift, daß so wenig seste Bestimmungen darüber gez wesen zu kenn scheinen, welche Clagen vor jeden

<sup>8)</sup> Reineswegs aber ift hiermit gefagt, bas alle Rechtsfachen vor jene großen Gerichtshife gebracht werben mußten. In Athen g. B. hatten die Policepbeamten auch
eine Jurisdiction; und die in ihr Fach folagenden Gas
chen scheinen sofort burch sie abgeuttheilt zu sepn.

<sup>9)</sup> Bie z. B. die napaypapy, die inwpoola n. n. in den offentlichen Rechtshändeln: Sicon. L. a. III, a. 4.

Gerichtshof gehörten; so daß es umsonst senn wurde darüber allgemeine Bestimmungen sestschen zu wollen. Aber haben wir nicht noch jest in England den Beweis, wie vergeblich es ist, da wo eine Gerichtsversassung bloß nach den Umstänzden sich sortbildete, genane Bestimmungen erwart ten zu dursen? Die Eriminalsachen gehören dort frensich ausschließend vor die Kingsbench; aber in die Civilsachen theilen sich mit ihr zugleich der Court of common pleas, und der Court of Exchequer; ohne daß, mit einigen Ausnahr men, gewisse Elassen von Klagen vor diesen oder jenen Gerichtshof ausschließend gehörten.

Was wir bisher über die Einrichtung ber Gerichte sagten, ist zwar zunächst von Athen entzlehnt; indeß hat es keinen Zweisel, daß diese Unztersuchungen auch eine weitere Anwendung auf die andern Griechischen Städte leiben. Gleichwohl zeigt sich dennoch ben ihnen Eine große Werschies denheit. Wenn die Bolksgerichte wahrscheinlich in den meisten derselben eingeführt waren, so gab es dagegen andre, wo sie nicht Statt gefunden zu haben scheinen. Denn wenn ich Aristoteles recht verstehe, so gab es in Sparta keine Bolkse gerichte, sondern alle Processe wurden, wie es auch in Carthago der Fall war, von Magistraten ents

entschieben 1). Hatte Sparta Bollsgerichte gut habt, wurden fie nicht eerochns worden? Allein wenn überhaupt Aristoteles sagt: daß es ber Sauptrebaracter der Democratie sen, daß alle über alle urt theilen 2), durfen wir nicht daraus schließen, und benigt es nicht die Natur der Dinge mie sich, daß da, wo die Herrschaft von Wenigen sich bildes ze, die Wollsgerichte verschwanden?

Das Benfpiel von Aehen zeigt auf eine auf fallende Weise, wie die Einrichtung dieser Boltse gerichte den ganzen Character eines Staats vor zugsweise bestimmen konnte. Aber daß dieß in Athen möglich war, davon lag boch: wohl die Hauptursache in der großen Ausdehnung, welche hier den öffentlichen Rechtssachen, wo jeder Bürger der wollte den Kläger machen konnte, gegeben war. Nach der ganzen Organissation der griechischen Stadtversassungen läste es sich nicht bezweiseln, daß auch in den meisten übrigen gries

<sup>1)</sup> Anteroren. Polit. II, 11. und rug dinne ome rov apgeine dinusarden marne, nat an allac on aklaus Some en Annaduluovi. It aber bas dinne bier von Rechtsfachen überhaupt, ober nach bem ftrengern Sprachagebrauch nur von Privatiachen in verfteben?

<sup>2)</sup> ARISTOT. Polit. VI, 2.

geiechischen Gisten Wolksgekische Fate: sanden, die, wenn sie auch niche gang die stern wie zu Athen, doch eine abnliche hatten. Wenn wie heren, daß der Ostracionus auch in Alegos 3), der: Petalismus in Symens in dan Wolksversamms lungen eingesührt war, so dürfen wid davaus auch mit gräßer Wahrscheinlichkeit aus: eigennliche Volkszgerichte zurückschließen, Aber ob den Staatsbaug deln anderswo ein gleicher Umfang wie in Athen gegeben war, ob so wiele Sachen, die nach Ansern Begeissen murz den einzelnen Warger, nicht den Graatsbauk Graat als Snat angehen, dennach ats: Staatas sächen betrachtet wurden, darüber sind wir leiber? gut dicht unterrichttt.

Plad bennoch maßte auf diesen, pon benan die über griechisches Gerichtswesen geschrieben has ben. (weil sie immer nur Achen, und das Jus riftische mehr als das Politische vor Angen hatten,) gänzlich übersehenen Punkt, mohl practisch das Meiste ankommen. Je beschränkter die Anzahl der öffentlichen Alagen blieb, um besto geringer war auch die Möglichkeit ohne erlittene personliche Bes leidigung sie anhängig zu machen. Ber das Vers zeichnist der öffentlichen Alagen in Athen übersieht, wird darunter viele sinden, die ihrer Natur nach

<sup>3)</sup> S. oben 6. 272.

seicheigkeit, jemand einen Staatsproces, wie man sich, anabende; an ben hals zu werfen, Nun denke man sich ein Zeitalter, wo überhaupt die Wonselität gesunken war, und man wird es bes preisen, wie sein dem Peloponnesischen Ariege jer ne Bent, den Sprophanten in Uthen auskeinen kannty, über welche die Klagen ben den Rednern sonlaut sind; und wogegen alle Maastregeln, in dem uswen ihnen Gesehr und Strafen ausbürder wir wonn des Klager grundlos befinden ward, Windschungen, welche gest die Größe des Uebels arzeuger) wenig ober nichts halfen.

mer and a 15.5 ma effarmes in genbern Stadten, war es wenige And in benen, welche gine bemocratifde Berfafe Beng batten, bamit eben fo fchlimm als in Athen? Die Geftichte verläßt uns bier in fo fern, daß Sta über .. ben : Umfang ber Staatsproceffe und Bolleggerichte uns fast nichts ausbehalten bat. Menn aber auch in Affen mehrere besandre Urfas fen bingutamen, eheifg in bem Mationalcharacter, theifs in ber politifden Mache Athens liegend, (benn bie Wichtigfeit ber Stagtsprocesse fleigt ges wiffermaßen im gleichen Berbaltniß mit ber Wiche tigfeit des Staate) ... biefe Claffe von Processen zu vervielfältigen; fo foll bamit nicht behauptet 9 4 mers Section &

werben, baß fie in ben meiften ber Wigen geles difden Staaten viel geringer gewesen fenn-Bolfsgerichte find Die Quelle politifder Ummaljung gen; und welche Staaten waren baran feuchtburer als die griechischen? Der Mann von Ginfias ift gerade berjenige, ber, nie obne Beibet, to am erften gu erwarten bat, in ben Unflageftand verfest zu werben, wo man fo leicht ben Gund ju einer Rlage gegen ibn auffinden tam; allein ber Mann von Ginfing bat auch bie nieiften wei Bergerichtlichen Mittel, fich in Diefem Galle In bet fen. Er ergreift, wo et fich fart gening fiffe, mit feinem Unbange bie Baffen, und fine fo felber aus ber Stadt vermeifen ju laffen, jage er lieber feine Beinbe jur Stadt bingus; und ber Proces bat ein Ende. Renuten wir Die Befchichte ber jabliofen Staatsumwaffungen in ber griecht fcen Belt genauer, wie oft murben biefe Erftheis mungen wiebertebren? Aber wenn wir fie aus nicht immer mit biftorifchen Beweifen Belegen tone nen, fo find fie boch im Gangen nicht zu bezweis feln; und jener enge Bufammenhang, ber bier amifchen ben Staaten und ihrer Gerichtsverfaffung fatt fand, wird baraus beutlich.

3molfter

## 3wolfter Abschnitt.

Griedisches Kriegewesen.

2316 reith auch Beleichentand an Rriegen fenn mochte, eine bobe Ausbilbung ber Rriegsfunft ftant bid tatift biet ju ermarten. Die Berfaffungen und ber gange politifide Buftand legten ju viele Sin: Berniffe in ben Weg; jur Kunft im vollen Sinne Des Miff ber Rrieg erft ba geworben, wo es Rebentie Beere igab. Die Gefchichte bat bavon bereits ben Beweis vollftanbig geführt. 300 andern Ginrichtungen baben zuweilen einzelne große Reldbeten geithat, was bas Talent vermochte: aber: was fie leifteren blieb perfenlich. Ingerben fest die ber Umfang ber Staaten in einem ges wiffen Grube bet Ausbildung Grenzen. Allerdings laffen fich diefe ba, wo fo vieles von bem Genie und ben Umftanben abfangt, nicht genan beftims men; aber bas Macetielle fommt boch norhwendig in Betrachtung. Das Fortschreiten und Die Bers vollfommnung ber Kriegstunft erforbern Berfuche bie gu febr ins Große gebn, als- daß tleine Staaten fie leicht anstellen tonnern.

D 5

- Scitton

Seitbem die Republicantschen Verfastungen der Griechen gegründet waren, bestanden ihre Heer re aus Bürgermiliten. Jeder, mar verpstichtet in ihnen ju dienen, in so fern der Staat nicht selber Aushahmen machte. In Athen dauerte diese Werpstichtung vom achtzehnten bis zum achtundsunfszigsten Jahr; ob es in den andern Städten eben so war, wistenzwir nicht; eine bedeutende Anschliedenbeit ist indes kann zu enwerzu. In der Reggi also war jeder Schum zu enwerzu. In der Reggi also war jeder Barger Solder; nauch die Inquisinen blieben, wenigstens nicht innner verschant die Inquisinen bie Sclapen, den Roge gegeben; wa man zusch die Sclapen, demassignere, gewöhnlich unter dem Reggi und bie Sclapen, bewassignere, gewöhnlich unter dem Regeben. der Frenheit, wenn sie ihre Schubigses thern der Frenheit, wenn sie ihre Schubigses

Bistgenmilizen konnen unter-gewissen Lingkans ben den flebenden Geeren febr gesthrlich werden. Aber es liegen denswch-Marinsen ben albaen, pund Grunde, die febr verschiehen von denen beneden pelbenden Geeren sub. Den Bargersabate ist zur nachte bestimmt zu der Bertheidigange seines Connile, seines Sigenthums; und daraus gehr in sole milte, seines Sigenthums; und daraus gehr in sole

o to the most in a contract that the contract the contract and the

и) Sie minften wenigstens zuweisen gur See Dienen. Dz-

<sup>.</sup> a) Tayern. IV, 5. ? (?

chen Seaaten der Grumdsah hewor, baß berjenige auch der beste Spezier senn werde, der am meisten der beite Spezier senn werde, der am meisten der verlieren hat. In Rom war die arme Class, (capies censs) die in die Zeiten des Massisse von den Kriegsdiensten ausgeschlossen; in Athen ichrint es mit ihr nicht viel anders gewosen du fenn 3). Gleichmohl war und ward doch diese meisten aus Euchiehen, die zahlieichste; sie war am meisten aus Euchiehe gewöhnt, und denburch vieh leicht die beste sur den Kriegsdienst. Wo hingegen leicht die beste sur den Kriegsdienst. Wo hingegen Wernehme Gespesche hindlen, wird wicht auf das Wermsten gesehn zund gerade die dürstigere Classe lieser die meisten Streiter. Wie ganzu verschieden von den griechischen Einrichtungen!

Ben dem an sich schon so maßigen Umfange ber griechischen Staaten war es also um so werniger zu erwarten, daß einzelne derselben betrachte liche Armeen aufzustellen im Stande waren, in so fern man nicht die Sclaven bewassnete. Selbst wo Alles ausrückte, blieb die Zahl beschränkt; in der Sbne von Marathon sochten nicht über zehnzausend Uthener. Große Heere konnten nur durch Berbindung vieler Staaten entstehn; das zahlereichste, welches das frepe Griechenland ausgestellt bat,

<sup>3)</sup> HARPOGRATION in Onrag. Jedoch erhellt auch aus der Stelle, daß es in Demofibenes Zeiten fcon nicht mehr fo wat.

hat, war in ber Schlacht ben Plataeae 4). Aber diefe großen Berbindungen waren gewöhnlich nür vorübergehend; und schon beshalb konnte die Kriegskunft nicht viel daburch gewinnen. Seit der Schlacht ben Plataeae bis auf die Zeiten des Spas minondas herumer, also die ganze blühende Pertiode von Griechenland hindurch, ist schwerlich sein griechisches heer von mehr als drensig Eine send Mann auf Einem Plas vereinigt gewöhen.

Die Perferkeiege scheinen allerdings von ber Art zu senn, daß fie auf die Ausbildung des Kriegswesens hatten zuruchwirken konnen. Aber fie nahmen seit der Schlacht beh Platacae ganz bes stimmt die Wendung, daß nicht die Landmacht, sondern die Seemacht entschied. Keine bedeutende Landtreffen sielen seit jener Schlacht wieder vor; keine große griechische Urmee ward wieder versammelt. Mit der Behauptung der Herrschaft des Negeischen Meers war auch Griechenland gebeckt.

Die Kleinen Kriege, welche feit den Siegen über die Perser zwischen den einzelnen Staaten geführt

<sup>4)</sup> Ueberhaupt III000 Mann. Allein nur 38000 Mann davon waren ichwerbewaffnete, und von ben leichtbewaffnes ten waren 37000 Spartanische Heloten. Hunow. IX. 29.

führt wurden, konnten ju ber Bervellommnung der Kriegskupft wenig begtragen. Es waren eine zeine Expeditionen, durch einzelne kleine Treffen entschieden.

Erft also von dem Peloponnesischen, oder wie man ihn richeiger benennen wurde, dem großen griechischen Kriege, hatte man diese Fortschritte erwarten dursen. Aber auch dieser Krieg nahm bald die Wendung, daß er mehr Seekrig als tandfrieg, und der tandfrieg meist Belagerungse krieg wurde. Keine einzige große tandschlacht ward in demselben geliesert; außer dem Seewesen mochee also die Belagerungskunst, vorzäglich ben dem Zuge gegen Spracus, einige Fortschritte matchen. Allein da dieser Zug mit dem ganzlichen Untergange der Armee endete, so konnten auch sie von keinen bleibenden Folgen sepn.

Bon ben einzelnen Staaten kommen bis auf die Zeiten bes Spaminondas nur Sparta und Athen in Betrachtung. Sparta, wo die Burs germiliz gewiffermaßen als ein stehendes Heer ber trachere werden konnte, schien allerdings am ersten dazu geschickt, daß hier das Kriegswesen sich ause bildete. Aber zwen Ursachen hielten dieß zuruck. Die eine lag in der harenastigen Anhänglichkeit an die

\*\*\*

bie alte Bitte; welche bie Berbeffetungen, und bamit bas Forefchreiten, auf bas außerfte erfdwette. Die andre in bem auffallenben Mangel an großen Reldberren, ben man gerade in einem Rriegerftaat am wenigsten batte erwarten mogen; ber aber aus ber vorigen Urfache vielleicht bervorging. Batten wir die Geschichte bes Paufanias von ibmi felber befchrieben, fo mutbe fie uns vielleicht geigen, wie feine Talente, burch bie Gineichtungen feiner Baterftadt in ihrer Unwendung beengt, ihm felber; wie Ballenftein, verberblich murden, indem fie ibn jum Berrather machten. Leonibas bat unfre Bewunderung als großer Menfch, nicht als Reibe Berr; und ber feurige Brafidas, gang bagu ges bildet, der Beld eines Revolutionsfrieges, wie es ber Deloponnefifche war, ju fenn, fiel fcon im Anfange feiner Laufbabn 5), obne mirbige Dachfolger, bis infander und Agefilaus erfchienen. Und auch von bem erften diefer benben ift es bes tanne, daß er feine Mittel mehr in ben Derfifchen Bulfsgeldern, als in fich felber fuchte.

Mehr hatte man also von Athen erwarten mogen. Aber aus bem Obigen ift bereits beutlich,

<sup>3)</sup> THUCED. V. 20. Man lese seinen Aufenf an die Acanthier THUCED. IV. 85. und man wird fich in die Jahre 1793 oder 1794 verseht glauben.

wie hier bie Landmacht nothwendig der Seemacht nachstehn impfee. Seitdem die glanzende Periode dieses Frenstaats ansing, wiehre seine politische Größe wesentlich auf dieser lestern. Sie war os, welche seinen Principat ihm erhalten nungrezusseine Werbundere waren Seestädte; und halfen mehr durch Schisse als durch Truppen; auf dem Meere, nicht auf dem sesten kanden, ward seine Schicks salt eben so glorreich den Salamin, als traurig am Hellespont b., entschieden. So konnten also auch keine große Beweggründe hier staat sinden, die Ariegskunst auf dem sesten Lande sehr zu verz volltommnen.

Wenn biefe hinderniffe im Allgemeinen wirts ten, so lagen noch andre in der Einrichtung des Griechischen Kriegswesens. Zuerst in der Lage der Anführer; wenigstens in Athen; aber außer Athen auch in mehrern andern Staaten 7); in denen eigentlich nicht Einer, sondern mehrere Oberbes sehlshaber gemeinschaftlich an der Spise standen, und noch dazu gewöhnlich nur auf kurze Zeit.

Wo eine Burgermiliz besteht, pflegt die pos Litische Eintheilung auch zugleich in ihrem Urs sprunge

<sup>6)</sup> In Jahr 406 v. Chr. bey Megvepotames.

<sup>7)</sup> Bie g. B. in Theben und in Spracus.

fprunge militarifch ju fenn. Ga bie: ber Bunfte in Rom, wie in Athen 2). Die gehn Pholae Diefer letten Stadt batten jede ihren Oberanfahrer; und diefe jufammen waren die Beldherren 9). Go mar es in bem Derfifden, wie auch noch in bem Peloponnefifchen Kriege I). Daß eine abitis liche Ginrichtung in Bocotien fatt fand, fehrt Die Rabl der Boeotarchen; und in Spracus fowohl Die Geschichte bes Rriegs mit Athen 2), als bie Exbebung Des erften Dionpfius. Ein gunftiges Befchid wollte, bag in bem erften Staat im ents Scheidenden Angenblicke ein hervorragender Ropf, ein Miltiabes, bas Uebergewicht erhielt; aber bag ben einem folden gemeinschaftlichen Commando fels ten an große Berbefferungen bestehender Ginrichs rungen ju benten ift, fatt in die Angen.

Sin andres, noch größeres, Hinderniß lag in dem Mangel des Soldes. Wor den Zeiten des Beloponnesischen Arieges, oder wenigstens vor der Berwaltung des Pericles, gab es in Achen und vers

<sup>8)</sup> Dort eribus, hier Polas genennt.

<sup>9)</sup> Die onparpyole berem jabriich sebn ermannt murben.

<sup>1)</sup> Man vergleiche barüber die lebtreiche Erzählung in Hano-Don. VI, 109. über die Berathichlagung vor ber Schlacht bep Marathon.

<sup>2)</sup> THUCYD. VI, 68.

vermuthlich in allen griechischen Staaten (vielleicht Corinth ausgenommen) noch gar keinen Sold. Der Kriegsdienst war Burgerpflicht; wer diente mußte für sich selber sorgen. Wer aber nichts von dem Staate empfängt, dem kann auch der Staat viel weniger befehlen. Allerdings ward seit jener Periode der Sold in so weit eingeführt, daß die, welche im Felde waren, ihn erhielten, wiewohl er doch nur sehr gering blieb 3). Ben einer solt chen Versassung muffen moralische Ursachen mehr wirken als Besehle. Muth und Patriotismus können eine Burgermiliz beseelen; aber schwerlich kann man sie zu einer Maschine machen; und welche Früchte wurde derjenige einerndten, dem es gelänge?

Bu biefen hinderniffen kam noch in den meis ften Staaten ein andres, die Schwäche oder auch wohl der ganzliche Mangel der Reuteren. Sos mer kennt noch gar keine Reuteren. Sie scheint in den griechischen Städten erst seit der Entstehung der republicanischen Versaftungen ausgekommen zu fenn; da, nach Aristoteles Bemerkung, die reichen Bürger in ihr die Stüge ihrer Macht und auch vielleicht zugleich die Befriedigung ihrer Gitelkeit sahen

<sup>3) 3</sup>mep bis vier Oboli täglich bep ben Athenern. Seeren's Ibeen; Griechen I.

faben 4). Aber ob eine Stadt Meuteren baben fonns bing von der Beschaffenbeit ihres Gebiets, in wie fern es binreichende Weibe barbot, ab. Wo dieß aber auch der Fall war, blieb fie bochichmach. Athen, wo man fo viele Sorgfalt barauf manbte, batte, als fie am jablreichften mar, nicht über taufend Mann; Sparta fceint fie vor Maeks laus wenig, vielleicht anfangs gar nicht, gehabt m haben; ber Deloponnes überhaupt pagte wenige bazu; und ber einzige Staat bes Mutterlans bes, wo fie bebeutend mar, Theffalien, verstand fie nicht fonderlich ju gebrauchen 5). Wo fie mar, tonnten nur die bemittelten Burger in ibr Dienen; weil ber Dienft nicht ohne Roften war. Go mar es in Athen 6); und boch forgte ber Staat bier fur den Unterhalt der Pferde felbft in Rriedenszeiten; und die, boch nur fcmache, aber glanzende .

<sup>4)</sup> S. oben S. 246. Uebet Sparta XENOPH. Op. p. 596.

<sup>5)</sup> Man sehe die Erzählung ihres Arlegs mit den Phocenfern Pausan. p. 798. Die Theffalische Arlegsmacht, dis die dortigen Aprannen, wie anderwarts, Soldner bielten, scheint fast blos aus Aeuterep bestanden zu baben; (sie wird wenigstens allein erwähnt;) der sicherste Beweis ihrer geringen Fortschritte in der Ariegskunst.

<sup>6)</sup> Befanntlich bilbeten bier die Aitter, inneie, die zwepte Claffe nach dem Bermögen.

glanzende Reuteren bilbete einen nicht geringen Urstilel der jahrlichen Ausgabe 7).

Der Unterschied zwischen schwerer und leiche ter Reuteren fcheint ben Griechen vor ben Maces bonifchen Beiten fremd geblieben ju fenn; wenn es gleich ju viel mare, es geradeju leugnen ju wollen, bag nicht in den einzelnen Stadten eine Berichiebenheit in ber Ruftung moge fatt gefune ben haben. Die Ruftung ber Athenienfischen Reus teren mar ungefähr fo wie die unfrer Curaffire, mit Bruftharnifch, Belm, und Schienen; auch felbft bie Pferde maren jum Theil bedecte 8). Dach ben Uebungen indeß, Die Zenophon vorfdreibt, über Graben und Mauern ju fegen, barf man fich biefe Ruftung nicht zu fchwer bene ten 2). Die der Theffalifchen Reuteren finde ich nirgend angegeben; aber febr leicht tann fie, nach Dem was Paufanias von ihr ergable 1), auch wohl nicht gewesen fenn.

Bey

<sup>7)</sup> Rach Xenopu, de magift. Equit. Op. p. 956. toftet fle jabriich 40 Talente.

<sup>8)</sup> Xenopu. de re equeliri Op. p. 951. hat fie genau bee fcrieben.

<sup>9)</sup> Хенори. Ор. р. 944.

<sup>1)</sup> PAUSAN. p. 797. Die gestürzten Renter wurden von den Phocensern niedergemacht, weil sie fich nicht wieder aufrichten konnten.

Ben dem Fusvolk dagegen war die Verschies denheit zwischen schwers und leichtbewassneten 2) wohl allgemein in den griechischen Städten einges sührt. Die erstern, die Hopliten, waren nur für den Angriff in der Nähe und das Handgesmenge gerüster und bewassnet. Sie trugen Brusts harnisch und Helm, der übrige Theil des Körspers ward dutch den Schild gedeckt. Zum Ansgriff den Speer und das Schwerdt. Die leichtern Truppen, ohne jene schwere Rüstung, den Wurfsspieß, nehst Vogen und Pfeilen 3).

Die Waffen blieben also im Ganzen diesels ben wie wir sie in den Homerischen Zeiten sinden. Aber viel ward darüber geforscht, und manchers len versucht, sie im Einzelnen zu verbessern. Ob das gerade oder gekrümmte Schwerde 4); ob der längere oder kurzere Schild vorzuziehen sen 5); vor allen

<sup>2)</sup> οπλίται und ψιλοι. Man febe Portun Archaeolog. 11, 6. 24.

<sup>3)</sup> Indes scheinen Bogen und Pfeile teine Lieblingsmaffen geblieben zu fevn; fie werden felten erwähnt, oder nur bev einzelnen Bollerschaften, wie ben ben Eretensern.
Conft zog man die Burfspiese vor. Die Reuterep führete diese, wie aus Xenopu. 11. cc. erhellt.

<sup>&#</sup>x27;4) Мап f. Хенорн. Ор. р. 953.

<sup>5)</sup> Daher die verschiedenen Benennungen Jupsog und canos ber große Schild, acris und nehrn der fleine u. f. w.

allen wie die tast des Harnisches zu verringern; aus welchem Stoff, ob aus Metall oder aus leiche term Material er zu versertigen sen 6)? waren allerz dings keine unwichtige Gegenstände. Gleichwohl boren wir, vor den Macedonischen Zeiten, doch ben ihnen von keinen so großen Veränderungen, daß durch sie das Wesen des Ganzen umgebildet wäre; und deshalb mussen wir das Weitere darüber den speciellen Untersuchungen der Antiquare Aberlassen.

Dagegen mag es uns vergönnt seyn, so weit wenigstens ein tape in der Kriegstunst sich dar; über ein Urcheil erlauben darf, über die Forwschritte der Kunst der Stellungen und der Bewesgungen der Armeen ben den Griechen, die wir um; ter dem Nahmen der Tactif begreifen, einige Bemerkungen zu machen; um so mehr da es uns die natürlichste Beranlassung giebt, über einige ihrer ersten Feldherren unfre Meinung zu äußern. Mat kann mit Necht sagen: daß jene Kunst in gemisser. Rücksicht unabhängig, in andrer aber auch wiedernm nothwendig abhängig von den übris gen Fortschritten der Kriegskunst sen. Unabhängig in so fern ben ihr von der Benusung des Oertlie den

<sup>6)</sup> Die Erfindung des leichtern harnisches zeichnet befannte lich Iphierntes aus. Cornel. Nop. in Iphier. c. Y.

chen und bes Bodens die Rebe ift. Der Anfilife rer ber Borbe, wie bes gebildeteften Beers, tann Das Terrain benugen; frenlich jeder auf feine Beife. Aber biefe Benugung ift die Gache bes Bentes; fie lagt fich nicht auf Regeln bringen. Der vermag es, bem die Natur baju ben Blick verlieh. Diese Kunft wird also immer auch nur perfonlich bleiben; fie tagt fich nicht burch Am meifungen fortpflangen ober erhalten. Gang anders ift es mit ben Stellungen, und ben barauf ges grundeten Bewegungen eines Seers. Sie beruben auf Ginrichtungen und Renntniffen die bauernd find; wenn wir gleich gern jugeben, bag bieß nur ber Rorper ber Runft fen; bem ber Genius nicht weniger erft fein Leben einhauchen muß. Die neuere Geschichte bat ein großes Benfviel aufges ftellt wie in bem geubteften und muthvollften Beere jenes Materielle fortbauern tann; und boch nichts vermag, wenn ber Beift bavon gewichen ift. Aber ber Geschichte wird boch bier ein Groff barges boten, ben fie behandeln mag. Rann man aber Dieß beffer und richtiger, ale wenn man einige Saupts treffen, von benen uns bie Befchichtichreiber bas Bes mauere aufbewahrt baben, mit einander vergleicht? . Ruefchluffe, Die fich baraus auf Die Fortschritte ber Tactif und Strategie ergeben, icheinen nicht leicht bebeutenben Srrthumern ausgesett gu fepn.

In ben Perferkriegen ift ber Gieg ben Da: rathon bie erfte glangenbe Baffenthat ber Gries chen, ober vielmehr ber Athenienfer. Athen vers Dankte ibn allerdings bem Belbengeift feines Diib tiabes. Er mar es, ber in bem enticheibenben Mugenblicke ben Musichlag gab, als es die Frage galt, an ber bas Schickfal Athens bing, ob ein Reeffen ju magen fen ober nicht? Die Stimmen Der gebn Feldheren, unter benen fich Miltiabes ber fand, waren getheilt; Die eilfte bes Polemarch follte Den Ausschlag geben. In diefem Augenblick er bob fich Milftades: "Bey Dir fteht es jest, fprach er jum Polemarchen Callimachus 7), Athen in Die Sclaveren ju fidezen, ober, es befrenend, einen Deuhm unter ben Menfchen ju binterlaffen, wie weber Sarmobius noch Ariftogiton ibn binterließen; Denn fo lange es ein Athen gab, mar es noch in Teiner folden Gefahr! Unterwirft es fich ben Derfern, fo ift befchloffen was es unter feinen Eprannen ju leiden bat; wird es aber gerete pet, fo mag es bie erfte ber Sellenischen Stabte werben! Schlagen wir nicht, fo fürchte ich wird eine Parthey ben Ginn ber Athener verwirren, Daß fie perfifch werben; ichlagen wir aber vorber, fo wird uns mit ben Gottern ber Gieg." Das Benebe

<sup>7)</sup> HEROD. VI. 109.

Benehmen sines großen Mannes in dem größtert Moment seines Lebens, ist das Wichtigste was die Geschichte von ihm auszeichnen mag! Milstiades selber konnte es nicht ahnen, was Mies an diesem Augenblick hing, allein er erreichte seinen Zweck, und Callimachus trac seiner Meinung ben! Aber neben dem Talent des Ansührers, der das local zur Peckung der Flügel zu benußen verstand, emschied den Sieg doch nicht weniger die Uebung der Atheniensischen Bürgermiliz, gewohnt auch im schnellen Vorrücken Reihe und Glied zu halten. Sie griffen im Sturmschritt an k); die ersten unter den Hellenen die dieses einführten. So warfen sie die seindlichen Flügel; und der Rahme von Marathon ward unsterblich unter den Menschen.

Die Schlacht ben Plataeae, eilf Jahre nach jener <sup>9</sup>), gehört zu denen, über die wir am ges nauesten unterrichtet sind <sup>1</sup>). Die Bewegungen ber

<sup>2)</sup> du doon Henon. VI. 112. Das sie geschloffen, adpoors ben Augriff thaten, fagt Herobot ansbrudlich; man wirt es also nicht von einem wilden Anlauf verstehen wollen, Sie maren ohne Reuterep und Bogenschünden; vollig wie im Jahr 1513 die Schweizer bep Novara ohne Reuterep und Artillerie, mit gleichem Erfolge. Wo der Entbusiast mus angreift, gilt teine Berechnung.

<sup>9) 3</sup>m Jahr 479.

<sup>1)</sup> Bey Herodot, IX, 28 etc. der auch von Plutancu. in Arificia. Op. II, p. 510 etc. benuft ift.

ber Urmeen in: ben junachft vorbergebenden Tagen machen fie bem Tactifer wichtig. 3mar er fcheint baben ber Perfifche Felbherr ben Griechi, fchen aberlegen; ba er ihnen bie Bufuhr und bas Baffer abschnitt, und fie nothigte ihre Stellungen gu berandern. Aber ber Mangel ber Reuteren, einem Beere gegenüber bas baran Heberfluß batte, erfchwerte ben Griechen jebe Bewegung, und mer einige Blicke in Die innere Organisation bes Beers und bie geringe Macht bes Oberbefehlshabers nicht nur uber die Berbundeten, fondern fogar über feine Spartaner felber wirft 2), wird bald noch viel großere Sinberniffe entbeden, mit benen Daufanias gu fampfen batte. Dennoch mard ben Griechen ein glanzender Gieg; aber er mar weit mehr bie Frucht eines verzweiflungevollen Angriffs berer von Tegea und Sparta, als einer funftlichen Sactif. Paufanias glangt als Felbherr von Befonnenheit und richtigem Blick in ben Tagen por ber Schlacht; ben Gieg verbantte er nicht fich, fons bern einem Theil bes Beers und bem Glud.

Non

a) Man sebe die Erzählung von dem Ungehorsam des Amoma pharetus bey Henod, und Plut. II. cc. p. 517. jugleich als Bestätigung der oben S. 350. über Pausanias gemachten Bemerkung.

Von den Ereffen, in welchen der gludliche und genievolle Cimon gegen die Perfer siegte, bat uns die Geschichte keine genauere Beschreibund gen ausbehalten; aber doch genug um zu wissen, daß die Tactik dadurch keine Fortschritte machte. Es waren meist Treffen zur See; die zu Lande aber Ueberfälle. Nach seinem Tode aber ward, wie Plutarch uns ausbrücklich sagt, nichts Gros ses oder Erhebliches ausgerichtet 3).

Wie wenig aber überhaupt die höhere Krieges kunft fortgeschritten war, zeigen nachmals unwisdersprechlich die ersten Feldzüge des Peloponnests schen Krieges. Es waren Streiferenen ohne ent, scheidenden Erfolg. Weshalb aber auch ben dem Fortgange dieses langwierigen Kriegs die Lactik so wenig gewann, ist bereits oben bemerkt.

Anders wurde es, als nach diesem Kriege Sparta, die errungene Vorsteherschaft Griechenlands durch Gewalt der Waffen behauptend, seinen Agesislaus fand, und sie dennoch durch Theben sich mußte entreißen sehn. Die Landmacht, nicht die Seemacht, mußte hier entscheiden. Sie erhielt also in den Augen jener Staaten von selbst eine größere Wichtigkeite.

Wir

<sup>3)</sup> PLUTARCH. in Cimone Op. III. p. 217.

Wir wollen Agefilaus teinen ber Lobfprit de ftreitig machen, mit benen Zenophon gegen ibn fo verfdwenderifch ift. Er mar bas Ideal nicht bloß eines Spartanischen sondern eines Bels lenischen Feldberen. Er bat bas Spartanifche Rriegswesen in Ginem Stuck verandert, er bildete, in Uffen gegen bie Perfer tampfent, querft eine sablreiche Meuteren; und zeigte, bag er fie ju ger brauchen verftand 4). Sonft aber bat er in ber Cactif feine bedeutenben Beranderungen gemacht. Den fichern Bemeis bavon liefert die Befchreibung bes Treffens ben Coronea, die uns Xenophon giebt 5). Man findet bier diefelbe fouft gewohn: liche Stellung, Diefelbe fonft gewöhnliche Ungriffesart in gerader Linie gegen eine gerade Linie; obne alle funftliche Wendungen, weder vor noch mab: rend der Schlacht.

Wenn aus diesem Allen hervorgeht, daß die bobere Kriegskunft, in so fern wir dieselbe in die Tactit segen, keine so erhebliche Fortschritte bis dahin gemacht hatte, als die Nahmen so großer Felde

<sup>4)</sup> Aber and bas war blog vorübergebend. Wie schlecht bie Einrichtung ber Spartanischen Renteren auch nachber war, zeigt bie Schlacht ben Leuctra. Man sehe Xunopu.

Op. po 896.

<sup>75)</sup> Жиморн. in Agefil. Op. p. 669.

Feldheren erwarten laffen nichten, fo soll damit ihrem Ruhm durchaus nichts entzogen fenn. Er tuht auf einem andern Grunde, als bloßen kunfts vollen Bewegungen ihrer Heerhausen. Der griechis sche Feldherr mußte seinen Kriegern um vieles nas her bleiben; er mußte es verstehn, sich das Zustrauen seiner Mitkampfer zu erwerben, die zugleich seine Mitburger waren. Nicht Befehle konnten dieß erzeugen; nicht Rang, nicht Geburt kam ihm zu statten; ben ihm war Alles perfonlich; er mußte als großer Mann sich wieklich geltend mas chen können, wenn er dasur gelten wollte.

Aber wie die griechische Nation überhaupt ben Ruhm hat, fast in jeder Wissenschaft und Kunst den Mann hervorgebracht zu haben, der zuerst die ewigen Grundsähe, auf denen ste ruht, klar erkannte, und durch ihre Ausübung oft ohne es selber zu ahnen der kehrer der Nachwelt wurde, so auch in der höhern Kriegskunst. Er erschien in Spaminondas. Sein Feldherrnruhm ist allerdings nur sein geringerer; die Nachwelt sollte in ihm überhaupt den am meisten veredelten Chasracter seines Volks erblicken. Er war für seine Zeit was Gustav Adolph für eine spätere war. Nimmt man Alles weg, was ben jedem dieser benden großen Männer nur Farbe seines Zeitals

ters ift, fo mochte es fdwer fenn, awen naber verwandte Beifter, zwen abnlichere Charactere in finden. Bir überlaffen es andern diefe Parallele burchzuführen; (von Benden bort man nie ju viel;) nur Epaminondas der Tactifer ift 'es, von bem wir bier ju fprechen baben. Go einfach wie ber gange Mann, war auch die Idee auf ber feine peranderte Rriegefunft beruhte; und taum ift es ju vertennen, bag fie aus bem Befondern feiner Lage hervorging. Dit einer ichwachern Dacht follte er gegen eine überlegene tampfen 6); Die mabre Probe bes militarifden Benies! Es ents ging ibm nicht, bag er mit der bisberigen Schlacht ordnung, wo eine gerade Linie gegen bie andere focht, nicht ausreichen tonnte. Go entstand bie 3dee ben Angriff mit bem Ginen Theile feines Beers auf Ginen Dunft ju concentriren; indem er ben andern jurudiog; um auf jenem Ginen Duntt die feindliche Linie ju burchbrechen. Regte er fcon ben Leuctra, mo er auf den rechten Rlugel ber Spartaner fiel; aber in feiner vollen Anwendung, (ben Leuctra batte fcon im voraus ber Sieg ber Thebanifchen Reuteren ben Ausgang HOLE

<sup>6)</sup> Die Spartanifche Macht war in ber Schlacht ben Leuctra ber Thebanifden brepfac an Babl überlegen; unb, mas noch mehr fagen will, bis babin in ber Meinung uns überminblid.

porbereitet,) erblicken wir bie neue Tactif erft ben Mantinea; wo ein Renner fie uns beschreibt. "Epaminondas, fagt Xenophon 7), rudte an mit feinem Beer wie eine Trireme mit brobendem Ros ftro; überzeugt, bag wenn er die feindliche Linie durchbrache, er bald bie Rlucht allgemein machen murde. Denn mie bem Rern feiner Urmee befcbloß er zu fchlagen, indem er ben fcwachern Theil jurudzog." Go mar durch ben großen Thes baner querft bie Sauptaufgabe ber Sactit fur bie Butunft gelofet, vermoge ber Stellung bie einzele nen Theile bes Beers nach Gefallen ju gebrauchen; fo mar jene Rriegefunft erfunden, die mabrhaft Diefen Rahmen verdient; wodurch Alerander am Granicus, wie Friedrich ben Leuthen fiegte. Leicht aber begreift es fich, bag bas Große bier noch weit mehr in ber Musfuhrung, als in ber 3bee laa. Es geborte baju ein weit geubteres Beer, ale bieber bie griechischen Beere gemefen maren. Chen barin fest baber auch Renophon, er felber practifcher Beibherr, bas große Berbienft bes Epaminondas 8).

Mit

<sup>-7)</sup> XENOPH. H. Gr. VI, Op. p. 596. Man febe ihn bert auch über die Borzuge ber vortrefflichen Thebanischen Remteren, (von Pelopidas gebilbet,) vor der Spartanischen.

<sup>8)</sup> Хвиорн. Ор. р. 645.

Mit Recht barf man also sagen, baß Epas minondas es war, der die höhere Kriegskunst uns ter den Griechen bildete. Aber in seinen Zeiten hatte sich auch bereits seit lange eine Verändes rung in dem ganzen Kriegswesen allmählig vorbes teitet, welche von der entscheidendsten Wichtigs keit wurde.

Es ist ber eingeführte Gebrauch ber Miethtruppen, wovon wir sprechen. In Staas ten wo es ursprünglich nur Burgermilizen gab, mußte durch den allgemein werdenden Gebrauch von Miethtruppen sowohl die Form als der Geist des Kriegswesens sich andern. Ihre innere Einrichs tung konnte nicht die der Burgermiliz bleiben, welche auf die Eintheilung der Burgerschaft gez gründet war: und wenn gleich die Schweizer Soldner im sechszehnten Jahrhundert gezeigt haben, daß man auch mit Miethtruppen siegen kann, so haben doch auch die damaligen Benspiele gezeigt, welche Uebel davon unzertrennlich sind.

Der Gebrauch von Soldnern steigt in gewisser Rucksicht allerdings bey ben Griechen schon weit hinauf. Jene schon so fruh sich zeigenden eis genmächtigen herrscher in ben Städten, Tyrans nen von ben Griechen genannt, haben ihn ohne Zweis Zweifel zuerst eingeführt; weil sie zur Behaupz tung ihrer angemaßten Gewalt einer bewaffneters Macht bedurften. Aber theils bestand diese bes wassnete Macht keinesweges immer aus Fremden; sie war vielmehr, zumal in den frühern Zeiten, sehr gewöhnlich eine bewaffnete Bürgerparthen; oder doch aus derselben genommen ?); theils konnte eine Einrichtung, die als unrechtmäßig angesehen ward, nach wiederhergestellter Frenheit nicht fortdausen, vielweniger als Regel angesehen werden.

Die Einführung der Soldner in den frenen Städten, worauf wir hier zu sehen haben, gesichah erst später. Im Anfange des Persischen Kriege, ben Marathon wie ben Plataeae, hören wir noch nicht davon. Aber in dem Peloponnesisschen Kriege ward ihr Gebrauch schon sehr geswöhnlich 1); und nach diesen Zeiten fast allgemein. Mehrere Ursachen wirkten dazu:

Buerft

<sup>9)</sup> So machte es Pififtratus, bep feiner erften Usurpation; Henov. I. 59. In spatern Zeiten, (man erinnere fich nur an bie Geschichte von Spracus,) bestanben bie Goldnet ber Tytannen gang ober boch größtentheils aus Fremben.

Die Soldner der Spartauer icon unter Brafidas aus bem Peloponnes Thuoxo. L. IV, 80. der Athenienser aus Ehrasien um dieselbe Zeit Thuoxo. V. G. der Corinther

Buerft ber gange Buftand bes Privatlebens. Nachdem feit ber Bekanntichaft mit ben Perfern Bemachlichkeit und Wohlleben Gingang fanben, war es nicht zu vermundern, wenn bie Reicheen fich bem Rriegebienft ju entziehen fuchten. Auf Der andern Seite batte burch ben Deloponnesifchen Rrieg, und die fast allgemein burch ibn verurfache ten Staatsummaljungen, fich bie Menge ber Ber: armten fo vermehrt, daß es eine jablreiche Claffe gab, welche vom Rriege ein Sandwert machte: und jedem fur fein Gelb ju bienen bereit mar. Mehr als bieß Mles aber wirte vielleicht, bag ben ben Perfern nicht weniger als ben ben Bries chen diefelbe Beranberung bes bauslichen Lebens auch Diefelben Fruchte erzengte. Ihre Sulfagele Der waren es gewesen, welche zuerft bie Spartas ner in den Stand festen Truppen ju miethen. Aber fie felbft mietheten berfelben noch mehr, afs Die Griechen; und feine maren ihnen lieber und bald unentbehrlicher als gerade griechifche Gold. ner. Ihr hober Gold lockte, wie ber ber Brits

rinther u. a. findet man ftets erwähnt. Im Peloponnes waren es besonders die Arcadier, welche sich als Soldzlinge vermietheten; daber bep den Dichtern ber Spruch: Ek Apuadlag kniudupot. Arnen, I, p. 27. denn umsonft dienten sie nicht.

Beeren's Ideen; Griechen I.

'21 a

ten in ben neuern Zeiten, zahlreiche Schaaren übers Meer; und man braucht sich nur an die zehntausend zu erimern, die Clearch dem jungern Enrus zusührte, und mit denen Xenophon seinen Ruckzug machte 2), um sich zu überzeugen, wie groß die Menge derer war, welche dieser Lebense art sich widmeten, Der nachmalige Phocische Krieg 3) ward durch Hulse der Delphischen Schäft von den Phocensern saft ganz mit Mierherups pen geführt; und wer erinnert sich nicht der Klazgen und der Vorwürse des Demosthenes 4) über eine Sitte, die alle Kraft seiner Beredsamkeit nicht zu andern vermochte?

Unter allen Schriftstellern hat Isocrates über diesen Gegenstand am deutlichsten gesprochen. Sein langes teben dauerte fast den ganzen Zeits raum hindurch, wo diese Sitte entstanden war; und als Greis hatten sich die Folgen davon zu fühlbar gezeigt, als daß sein patriotischer Sinn nicht in Rlagen darüber hätte ausbrechen mussen! Schon jene Schaaren des Elearch und Xenophon, die dennoch die Perser hatten erzittern gemacht, wer waren sie? Leute, sagt Isocrates i), die so

<sup>2)</sup> In Jahr v. Chr. 400.

<sup>3)</sup> Auch ber beilige genannt, von 357 bis 347 v. Chr.

<sup>4)</sup> Man febe feine Phifippifden und Dipnthifden Reben.

<sup>5)</sup> Isocrat. Panegyr. Op. p. 71.

verfchrieen maren, bag fie in ihren Baterftabten nicht leben fonnten. "Bormals, fagt er an einer andern Stelle 6), gab es gar feine Miethtruppen; jest ift ber Buftand von Griechenland fo, bag es viel leichter ift, ein Beer aus Bagabunden, als ans Burgern ju errichten." Die natürliche Folge Diefer Ginrichtungen mar, bag ber ber Dachtigere ward, ber bas meifte Gelb batte. Er fand eine Urmee fo bald er wollte. Aber auf melchen folupfrigen Grunde rubte biefe Dacht? Much ber Reiche tann von einem Reichern überboten merben und auch Griechenland erfuhr, was. Carthage frenlich noch barter erfahren mußte ?) .. baß ein Staat, ber fich auf Miethtruppen verlagt, wie lett felber vor ihnen erzittern muß. "Sorgen wie nicht bafür, fagt Ifocrates ju Philipp 8), baß biefen Leuten Unterhalt gegeben wird, inbem man .Colonien aus ihnen anlegt; fo werden fie, fich in große Schaaren jufammenrotten, und ben Belle nen furchtbarer ale ben Barbaren werden 9)."

Das

<sup>6)</sup> Isocaat. Or. ad Phil. Op. p. 101.

<sup>7)</sup> In dem Rriege mit den Soldnern 240-237 v. Chr.

<sup>3)</sup> Isoca, ad Phil. Op. p. 106. .

<sup>9)</sup> Man weiß aus Aenophons Rudzuge wie fie es ihren eignen Feldherrn wurden; gerabe wie die Schweizer im Mapland.

Dag bie Seemacht in den Augen ber Bries den faft noch wichtiger als bie Landmacht wurde, ift bereits oben im voraus bemerft. Gie gelangten icon frub babin, ibre Rriegeschiffe von ibren Banbelefchiffen ju unterfcheiden; wovon bie Folge mar, bag, ba jene bem Staat geborten, bie Erbanung und Ausruftung ber Flotten auch gang jur öffentlichen Angelegenheit ward. Um jedoch das Beewesen ber Briechen, und Die Fortschritte Die fie barin gemacht haben, 'richtig ju beurtheilen, barf man folgende Bemerkungen nicht aus den Augen laffen. Der Schauplag ihrer Thatigleit war und blieb ein febr befdrantter Schauplag, das Wegeifde und Jonifde Meer. Der Bug ber Athener gegen Spracus ift ber entferntefte, ber won einer griechischen Flotte aus bem Mutterlande miternommen worben ift; man weiß mit welchem Blude. Selbst bas fcwarze Meer, wenn gleich thren Sandelsichiffen offen, ward boch nicht leicht von ihren Teiremen befahren, weil. fie feine Beranlaffung baju batten. Die Meere aber die fie befuhren, maren mit Infeln befaet; nicht leicht fonnte es ihnen alfo an Landungsplagen und Sae fen fehlen; Die Seeguge waren nicht viel mehr als Ueberfahrten. Ferner: Griechenland, befonders ber am meiften angebaute bftfiche Theil, war fein bolgreiches Land; und wenn auch einige ber wefts liden

lichen · Lanbfchaften; ober · bes. Imern 23) reicher baran waren, fo boten both die Gluffe, Die nicht mehr ale bloke Bergiaffe maren, wenig Bequeme lichtete gum Transport bes Bolges bar. Die Stadte welche Rlotten baueren, mußten baber bas Baubols aus ber Ferne bolen; von Inben wiffen wir bestimmt 2), daß es das Seinige aus Ihra: eien jog. Die Roften mußten alfo febr groß fenn; nur bie reichen Stadte manen im Stante fie ju tragen; und es ergiebt fich alfo von felbft, daß auch Daraus Beldrantungen bervorgingen. welche bie Anftrengungen einzelner Staaten fir ibr Seewesen uns in einem außerorbentlichen Lichte erfcheinen laffen. Endlich: Die Bemannung ber Rlotten batte nicht weniger ihre eigenehumlichen Schwierigkeiten. Sie bestand aus zwenerlen ten: ten: Seeleuten, und Sofdaten. Die lettern ma: ren Burger und geborten ber Burgermilig an; aber jum Dienft auf ben Schiffen maren nach ben frubern Ginrichtungen bie Burger nicht verpflichtet. Dan nahm baju theils Sclaven, befonders jum Dienft ben den Rubern; theils Fremde, Die man Go follbert es uns Focrates. mals.

🤭 **. Ma 3**. 1. ad ittions

<sup>🔥 1)</sup> Wie Pearnanien und Accaption.

<sup>2)</sup> THUCYD. IV, 108.

male; sagt ier 3), (in den bessen Zeiten Athens) wurden Fremde und Sclaven jur Besahung der Schisse gebraucht; den Dienst aber inter den Wassen zhaten die Burger. Jest sep es gerade umgekehet; man: treibe die Einheimischen in die Schisse." So mußte also auch die Bemannung der Flotten große Kosten verursachen; und auch besons ders den diesen den Peloponnesischen Kriege: bekanne, wie Sparta nur durch seine Vers hindung mit den Persern, und die von daher ges zogenen Hulfsgelder, sie zu tragen vermochte.

Diese Urfachen werden hinreichend sepn, une fre Forderungen an das Seewesen der Griechen zu beschränken. Indeß nuffen auch hier die Zeisten unterschieden werden.

Wir wissen sowohl aus Homer als aus ben Argonautenbichtern, daß die Griechen bereits in den heldenzeiten Schiffe hatten, welche selbst zu entferntern Fahrten ausgerüftet waren. Die früs her so gewöhnliche Frenkeuteren mußte von selber zur Folge haben, daß Schiffe nicht bloß zum Erans.

<sup>3)</sup> Isocrat. de pace. Op. p. 169. Man f. Schutten de Milit. Naut. II, 3.

<sup>4)</sup> Befonders die Juquilmen. 6. oben 6.346.

Bransport, fondern auch jum Schlagen beftimmt und geschickt waren. Durch ben Nahmen ber langen Schiffe werden biefe von den altern runs ben, nur jur Berfchiffung ber Baaren bienenben. unterfcbieben; wiewohl bamit feineswegs geleugnet fenn foll, daß auch fie als Sandelsichiffe ges braucht worden fenn. Das Gigenthamliche Diefer Shiffe mar, daß die Ruderer in ihnen in Giner Reibe fagen. In folden Beiten ber Unficherheit ift die Befdwindigfeit eines Schiffes immer Der erfte Borgug; fen es jum Entfliehn ober gum Die verlangerte Bestalt ber Schiffe Mariff. mußte diese sowohl durch ibre Bauart, als durch Die größere Babl ber Ruderer befordern; bie allmablig von zwanzig bis auf funfzig und noch wohl barüber flieg. Daber die eigne Classe von Schiffen, welche bavon ben Nahmen trug 1).

Aber die eigentlich Epoche machende, und wie es scheint allein Spoche machende, Begestenheit in ber Beschichte ber griechischen Schiffsbankunft ist die Erfindung der Triremen. Ihre Sigenthumlichteit bestand darin, daß sie bren Reisben

219-4 E

<sup>5)</sup> Die Asurynovropos. Man sebe Schurrun de varietate Nav. in Gronev. Thes. XI. p. 752.

ben Ruberbanke über einander hatten 6). Dars aus ging von selbst hervor, daß ihr Bau um vies tes hoher senn mußte, und wie sehr auch ben ihr nen Geschwindigkeit in Betracht kommen mochte, so kam doch zusolge ihrer Bestimmung Starks und Festigkeit gewiß nicht weniger in Betracht. Aus Triremen aber bestand, wenigstens vor den Macedonischen Zeiten nachmals immer, wie ben uns aus den Linienschiffen vom zwenten und britten Range, die Hauptstärke der griechlichen Flotten.

Bereits aus dem Bau der Triremen wurde man mit großer Wahrscheinlichkeit schließen konnen, daß erst mit ihrer Erfindung eine Seemacht im eigentlichen Sinn, (d. i. Geschwader nur zum Kriege bestimmt, und Sigenthum des Staats,) in den griechischen Städten zu entstehen anfing., Allein die classischen Städten zu entstehen anfing., Allein die classische Stelle in Thucydides 7), seht dieß meines Erachtens außer Zweisel. "Als nach "der Abschaffung der königlichen Regierungen die, "Städte reicher wurden, sing man an in Gries

<sup>, 6)</sup> Man f. Somerren de milit. naval. II, 2. So viel ich weiß wird dieser sonft so febr bestrittene Punkt nicht mehr bezweiselt; wenn gleich über die Unordnung der Reihen noch immer Ungewisheiten bleiben. Man vergieiche die Ubbildungen und Erläuterungen in Antichità & Ercoland T. V. am Ende.

<sup>7)</sup> THUCED, I. C. 15.

"denland Flotten ju erbauen, und mehr auf das
"Meer zu sehen. Die Corinther aber waren die
"ersten, welche die Schiffe nach unster jesigen
"Form umanderten; denn in Griechenland wurden
"in Corinth zuerst Triremen erbaut; auch war
"es der Schiffsbaumeister Aminocles aus Corinth,
"der den Samiern vier (folche) Schiffe erbaute.
"Be sind aber ungefähr drephundert Jahre von
"dem Ende dieset Ariegs 3), daß Aminocles zu
"den Samiern kam. Das alteste Seetressen aber,
"das wir kennen, war zwischen den Corinthern
"und Corcyrdern; von da die zu eben diesem Zeite
"punkt sind aber 250 Jahre 9)."

Dieses Zeugniß, (in meinen Augen wichtis ger als alle Nichticken späterer Grammatiker und Compilatoren,) zeigt uns, daß bas siebente Jahre hündert vor dem Anfange unfrer Zeitrechnung dasi jenige war, wo die Hellenischen Städte anfingen, sich Kriegsstotten zu halten. Wehm wir in den Untersuchungen über den Handel weiter aussühren, was schon oben 2) angedeutet ward, daß eben dieses

s) um 700 v. Ehr.

<sup>9)</sup> Um 640 v. Chr.

r) 6. oben 6. 215.

bieses der Zeitraum ist, wo jene Saat Hellenis, scher Stadte von Asiens bis zu Gieiliens Kusten, erwärmt von der Gonne der Frenheit, im lebendigssten und appigsen Treiben war, so wied dadurch jener Bericht des großen Geschichtschreibers um vies les deuelicher. Zwar bestimmt er das Jahr nicht, in twelchem die ersten. Triremen in Corinch erbaut sourchen; aber der ganze Zusammenhang lehrt doch wohl, daß die Ersudung im Zeitalter des Amic nocles noch neu war; und da erst 40 Jahre späzier die erste Seeschlacht zwischen. Getechen gester, fert würde, so versteht es sich mohl von selbst, daß sie erst damals ansingen Ariegsstotten zu halten.

Allein zugleich werben wir auch eingestehn, daß nach jenem ersten großen Schritt ben die Schiffs baufunst gethan hatte, sie vor den Macedonischen Beiten keine weitere große Fortschritte machte. Thucydides sagt dieß ausdrücklich, wenn er beswerkt, die Corinther hatten damals den Schiffen die Gestalt gegeben, welche sie noch in seinen Zeizmittugen. Auch ward der Bau der Triremen nichts weniger als sosort allgemein. Bis gegen die Zeiten der Perserkriege blieb der Gebrauch der Funfzigruderer und langen Schiffe in den meisten Seestadten noch vorherrschend; die Spracuser und Corepe

Corepraer waren um diese Zeit diejenigen, die zur erst ganze Flotten von Triremen, hatten 2). Als lerdings mögen an diesen auch manche Verbeffer rungen im Sinzelnen gemacht worden sepn; aber da sie das Ganze nicht veränderten, so überlassen wir die Untersuchungen daraber, so wie über mans ches Andre was auf das Schiffswesen Veziehung hatte, billig dem Fleiße der Antiquare.

Rur über die Seetactit der Griechen sen es uns erlaubt, noch einige Bemerkungen hinzus zusügen. Ward sie mehr und früher ausgebildet als die der kandkriege? Und wenn es geschah, durch wen geschah es, und wie? Auch hier wird aber der keser nicht vergessen, daß nur von den Vor:Macedonischen Zeiten die Rede sen.

Schon aus bem Obigen erhellt allerdings, daß die Griechen weit mehr Veranlassung zu der Ausbildung ihrer See: als ihrer Landtactik hatten. Sie mußten oft, wie in den Verserkriegen, gegen eine weit überlegene Macht, nicht nur der Zahl sondern auch dem Werth nach, (man denke an die Phoenicischen Flotten,) kampfen. Von der Sermacht hing, auch nach errungenem Siege, die Sicherheit Griechenlands ab. Auf sie ward nach:

<sup>2)</sup> THUCYD. I, 14.

mals die Größe ber erften ber Hellenischen Stabte gegründet. Seetreffen waren es, welche mehr als Landschlachten bas Schickfal ber Staaten ber ftimmten. Welche Umftande und Berhaltniffe konnten ber Encwitkelung großer: Talente gunstiger fenn? Wo sind wir zu größern Erwartungen ber rechtigt; zumal wenn wir die Listen der Männer übersehen, denen Athen und Sparta die Führung ihrer Geschwader anvertrauten?

Wie können aber die Geschichte der Seetactikerst da anheben, wo wir Beschreibungen von Sees schlachten haben. Die früheste, die wir besigen, ist die zwischen der Jonischen und der Persischs Phonicischen Flotte, ben der Insel Lada vor Missens. Die Seemacht der Jonier war damals bes reits vollkommen ausgebildet; sie bestand aus nicht weniger als 350 Triremen, die der Phonicier betrug fast das Doppelte. Wir sinden in den Tagen vor der Schlacht bereits eine kunstliche Stellung. Die Abtheilungen der ersten Linie hatten Zwischentaume, durch welche die der zwenten zum Angriss durchsahren konnten 3). Aber das Tressen selbst ist nicht lehrreich, da es den Perssen

<sup>3)</sup> HEROD. VI, 12 otc. Aber and hier ein Bepfpiel, wie wenig bas Commando vermochte.

fern gelang die verbandete Flotte fcon- im vorans

Ben Berres Buge gegen Griechenland marb Themistocles ber Rubm, ber Retter bes Bar terlandes auf bem Meere geworden zu fenn. Aber man barf nicht vergeffen, bag er, zwar Befehlse baber ber Athener, boch nicht allgemeiner Befehles haber ber Berbindeten mar. Er felber mar flug und gemäßigt genug Diefen Doften bem Spartaner Eurybiades, wenigftens dem Dabmen nach, ju lafe fen 4). Aber bennoch war Er es, ber, nicht burch Befehle, fondern durch Ueberredung (und wer mar barin Themistocles gleich?) bas Gante lenfte. Zweymal maag er fic mit ber vielfach überlegenen Derfifchen Seemacht; bas erftemal ben Artemifium, bas anderemal ben Salamis. Bendemal aber find es nicht sowohl kunftliche Bewegungen ber Flotten, als die Wahl bes Orts, wodurch er fich half. Er vermied es im offenen Meere ber gewaltigen Perferflotte entgegen ju ges ben; wo es unmöglich gemefen fenn mochte, bas Ueberflügeln ju verhindern. Daber nahm er bie erfte Stellung ben bem nordlichen Gingang ber Meers

<sup>4)</sup> Man sehe für bleses und für das Folgende bie so intereffante: Erzählung ben Hanom. 1. VIII, 2 dec.

Meerenge von Enbora 3), und jog sich nach bem unentschiedenen Gesechten von Artemesium durch diese Meerenge nach dem Saronischen Meerbusen zurück; wo der Winkel zwischen der Insel Salazwis und Attica eine neue, noch sichertee, Station darbot. In einer solchen Stellung, wo man in geschlossener Reise den Feind erwartet, vermag die Tactis nichts weiter; aber wer das Genauere der Erzählung ben Herodot lieset, wird zweiselz hast werden, ob er wehr den richtigern Blick, oder die Alngheit und Gewandtheit des hersülle rers bewundern soll!

Bon den spatern Seetreffen dieses Kriegs hat uns die Geschichte nur allgemeine Rachrichten ausbewahrt. Die Siege über die Perfer wurden den Griechen zu leicht. Wo man anfängt den Feind zu verachten, wird die Kriegskunst schwerzlich große Fortschritte machen.

Ben bem Anfange des Peloponnesischen Kries ges haben wir die aussuhrliche Beschreibung des Treffens

<sup>5)</sup> Den sogenannten Enripus. Die Perser ließen burd eine Abtheilung ihrer Flotte die Insel Enboea umschiffen, um den stülichen Eingang zu versperren, und den Grieden den Endzug abzuschweiben; allein ihr Geschwader ward durch Sturm zu Grunde gerichtet. Hund. L. c.

Treffens zwischen den Corinthern und Corcycdern '; nach welchem bende Theile ein Siegszeichen errichteten. Die Flotte der Corinther bildete Eine Linie; die der Corcycder hingegen war in drey Abtheilungen gestellt. Aber der Geschichtschreiber bemerkt selbst; daß gar keine Evolutionen statt fanden; weil sogleich ein Handgemenge entstand, und nur einzelne Schiffe gegen einzelne sochten. Ueberhaupt giebt das was wir von der Flotte der Corcycder lesen, keinen großen Begriff von ihrer Seetactik. In einem zweyten Seetreffen, gegen die Pelopous neser, benahmen sie sich noch ungeschickter; und wurden nur dadurch gerettet, daß die Division der Athener ihren Rückzug deckte 7).

Allerdings hatte fich aber um diese Zeit ben den Griechen schon eine Seetactif ausgebildet, welche hauptfächlich in zwen Stücke, das Ums schiffen und das Durchschiffen \*), gefest ward. Das Erste hatte zum Zweck den Zeind zu überflüsgeln, das Andere ihn zu durchbrechen. Um dieß zu hindern ward dagegen die andere Flotte in zwen Linien gestellt, bende mit Zwischenraumen, so daß

<sup>6)</sup> THUCKD, I, 47 etc.

<sup>7)</sup> THUCYD. III, 77. 78.

<sup>8)</sup> περιπλείν und disurhaiv. Thucku, VII, 56. Χευονα, H. Gr. I, Op. p. 446.

Die Abtheilungen der zwenten Linie durch die Zwis
schenraume der ersten vordringen, und diese zur
rechten Zeit unterstüßen konnten. Diese Tactik
war besonders in Athen ausgebildet worden; wo
man auch eine andre Art des Angriffs der einzele nen Schiffe angenommen hatte; nicht mit dem Bordertheil, sondern schräg von der Seite; um durch Zerbrechung der Ruder das seindliche Schiff erst unbeweglich zu machen. In diesen Dingen waren die Athener nicht nur den Spacea: nern, sondern selbst den Spracusern überlegen 9).

Die bepben lesten Jahre bes Peloponnesischen Krieges waren vor allen durch Seeschlachten aus gezeichnet; unter denen aber nur die zwischen den Spartanern unter Callicratidas und den Athenern ben den Aeginussischen Inseln neben Lesbos tactisch merkwürdig ist; indem sie uns das Bild jener doppelten Stellung der Flotten giebt. Die Athenissische Flotte war auf dem rechten wie auf dem linz ken Flügel in zwen Linien gestellt. Die auf jedem bestand aus zwen Abtheilungen jede von 15 Schifz sen; und ward in der zwenten Linie von gleichen Atheilungen unterstüßt; das Mitteltressen ward durch Sine Linie gebildet. Diese Anordnung, sagt Xeno;

<sup>9)</sup> Man febe die Befchreibung bes Gefechts bep Tuuard. 1. 0.

Zenophon 1) war gemacht, damit die Flotte nicht durchbrochen werden konnte. Die Spartanische Flotte dagegen bildete Eine Linie; sowohl zum Umsegeln als zum Durchbrechen eingerichtet. Das Treffen ward hartnäckig, es dauerte lange dis den Athmern der Sieg ward, als Callicratidas siel. Sein Steuermann hatte ihm vor der Schlacht, ben der großen Uebermacht der Athener, den Rückung angerathen. "Sparen wird, wenn ich falle, eben so gut bestehen" war seine Antwort.

Gine weitere Ausbildung hat allerdings die Seetactif der Alten in den Romisch Carthagis schen Kriegen, und unter den Ptolemdern erhalten. Wenn man sie aber beuttheilen will, darf man swey Dinge nicht vergessen. Einmal: Es hing viel weniger von den Winden ab, als in der Sees tactif der Neuern: weil die Triremen weit mehr durch die Ruder als die Segel bewegt wurden. Zweytens: wo die Gesechte immer ganz in der Nahe, und Schiff gegen Schiff geliefert werden, konnen die Bewegungen der Flotten weder so mans nigsaltig, noch so entscheidend werden, als wo die Schiffe in einer gewissen Entsernung bleiben, und während des Gesechts noch immersort maneuvrist wird.

<sup>1)</sup> Ханоги. Ор. р. 446.

ge Berrenn Been; Griechen I.

wird. Wenn aber die Seetactif der Neuern als lerdings um vieles schwerer und verwickelter ift, so schließe man davon nicht auf die Geringfügigs keit der Seetreffen zuruck. Sie entschieden die Kriege im Alterthum weit häusiger als in der Neuern Beit; und wenn von Menschenwerlust die Nebe ist, so ware es leicht zu zeigen, daß Eine Seeschlacht der alten Welt oft mehr Menschen wegraffte, als vielleicht drep und mehrere in uns seen Lagen.

Drengebn

## Drenzehnter Abschnitt. Staatsmanner und Redner.

Das Bild des Staatsmannes in Republifen wie Die griechischen, muß fich nothwendig in vielen Ruckfichten von dem in unfern Monarchien gar febe unterscheiden; es bat feine Schwierigfeit fich basfelbe richtig ju entwerfen. Und bennoch ift es nothwens big fich eine anschauliche Idee von ben Wirs tungstreifen der Danner ju bilben, auf welche bas Alterthum nicht ohne Urfache ftol; ift. Es mag aber um fo weniger überfluffig fceinen, et mas baben ju verweilen, ba wir baburch Belegens beit baben werden, einige jener Danner vielleiche" richiiger zu murbigen. Lebten und wirtten biefels ben gleich meift in Athen; fo gehörten fie boch ges wiffermaagen gang Griechenland an; und follen auch bier nur als Mufter fo vieler Undern aufges ftellt werben, von benen uns bie Befchichte, ba fie in weniger beruhmten Stadten auftraten, auch weniger Radrichten aufbewahrt bat.

286 2

Det

Der so sehr verschiedne Character ber griechts schen Staaten mußte nothwendig auch auf die Staatsmanner juruckwirken, welche in ihnen handels ten. Wo das Gefet eine so undeschränkte Gewalt wie in Sparta ausübte, war kein Plat für Bolkssührer wie sie in Athen erscheinen. Aber ner ben der Verfassung wirkte auch nicht weniger die Verschiedenheit der Zeit. Wie war es anders zu erwarten, als daß mit der forrschreitenden Bill dung der Nation auch das Wirken und Versahren derjenigen gar sehr sich andern mußte, die an ihr rer Spise standen?

Wir irren gewiß nicht, wenn wir das Zeite atter von Solon als dasjenige festsesen, wo zur erft, besonders in dem Mutterlande, salche Manner auftraten, welche den Nahmen von Staats, mannern verdienen. Es hat früher Machthaber in Menge gegeben, die nicht selten Tyrannen murz den; allein der Sprachgebrauch selber legt jenen Nahmen nur denen ben, die als frene Mannex die Angelegenheiten gebildeter Wälter leiten.

In Solons Zeitalter !) fanden noch teine verwickelte Berhaltniffe zwischen den griechischen Staaten statt. Reiner derfelben war vorherrschend; teiner strebte auch darnach es werden zu wollen; felbft

<sup>1)</sup> Etwa gwifden 600 unb 550 v. Chr.

felbit Spartas Anfebn im Deloponnes war barouf gegrundet, bag es bie Befreperin von bem Noche Der fogenannten Eprannen ju merden fuchte. einem folden Beitraum, wo die einzelnen Stade ten meift mit fich felber ober boch nur mit ben nachften Rachbarn beschäftigt waren, fonnte ber Wirfungefreis eines Stagtemanns fich nicht feicht, ober wenigstens nicht anhaltenb, über bas Innere der Berfaffung und Bermaltung ausbehnen. Die fieben Beifen, nach welchen bie Griechen felber Diefes Reitalter als bas ber anfangenben Staatstunft bezeichnen, waren, wie binreichend befannt ift, nicht speculative Philosophen, fonbern Beberricher, Borfteber und Rathgeber von Stags ten. Beberricher, wie Deriander von Corinto. und Pittacus von Mitnlene; Borfteber, wie Gas ton von Athen, Chilon von Sparta, Cleobulus von Undus; Rathgeber, wie Bias und Thales von Fur Ben und Stabten 2). Unter ihnen ift eigenelich Solon allein uns genauer befannt; junachft als Befeggeber; bemnachft als Rrieger und Dichter. Dennoch aber ift es wift feit ben Verferfriegen, mo Die

**236.3** 

<sup>2)</sup> Man f. Dros. LARRY. I. o. 2 — 5. Die Stellen, welche fic auf fie beziehen, find bereits von Meiners Gefc. b. Biff. I. S., 43. und andern Schriftftellern ber philosophischen Gefcichte gesammelt und erlantert.

Die Manner in Griechenland auftraten, benen wir den Mahmen von Staatsmannern im neuern Sinne Des Worts beplegen. Denn erft damale mar es, als ben bem Rampf mit einem, an Dacht fchein: bar unendlich überlegenen Reinde, in welchem es Senn ober Richtfenn galt, und ber Rath nicht weniger als die That emfchied, ein boberes Ins tereffe des Staats auflebte, bas die beffern Ropfe und bervorragenden Beifter befchaftigte; und auch nicht wieder erftarb noch fobald erfterben tonnte. Denn unmittelbar aus biefem Rampf ging jene Ibee ber Borfteberichaft von Griechenland bervor. bie ein einziger Staat erhielt und gegen fiebzig Jahre behauptete; und in welcher er, wie bereits oben gezeigt ift 3), die Grundlage feiner Orofe und feines Glanges fand. Mun entftand ein gang anderer Maagftab der politifden Gefcafte und Werhandlungen. Die auswärtigen Berbaltniffe wurden bie Bauptfache; ihre lenfung mar es, welche die Manner an der Spike des Staats ber fcaftigte. Aber eben deshalb blieb der Birs tungsfreis Diefer Manner auch niche blos auf Athen befchrantt; er breitete fich gewiffermaßen über gang Briechenland aus.

Das

"Das Sereben Diefer Manner ging babin," und mußte babin geben, im einer Bargergemeine fic gefrend ju machen; in der zwar einige Ungleiche beit burch die Geburt berrichte, (benn gewiffe Ramillen, die der Eupatriden, murben ale bers vorragend, als eine Urt von Abel angeseben, und bilbeten felbft eine politifche Parthen,) aber in ber Doch Die Geburt febr wenig über ben funftigen Einfluß bestimmte. Es ift mabr, auch in Athen waren, etwa fo wie in England, in gewiffen gas milien, ober Claffen von Ramilien, auch gewiffe politifche Ideen und Grundfage berrichend; wos Durch jene Ariftveratifche und Democratifche Pars shepen fich bilbeten, und unter mannigfaltigem Wechfel erhielten. Aber Die Gefchichte Athens liefert bennoch ber Beweise genug, bag ber Gins Auf. beffen jemant in ber Bemeine genoß, feinets weges von feiner Beburt abbing. Es gab bier wie in andern abnlichen Staaten zwen Mittel fic Diefen zu verschaffen; im Rriege burch bie That, im Frieden burd ben Rath. Aber mit bem Uns terfcbieb, bag in gemiffen Beiten ber triegerifche Rubm verherrichend war; in andern auch ohne ibn ber Mann von Ginflug fich bilben tonnte. In ben erften Beiten, mabrend bes Rampfes mit ben Derfern, mar ber Felbherr Staatsmann; - und wie tonnte es anders fenn? Als aber bie Bes 236 4 fdåfte

fchafte des Rriedens michtiger murben, eroffnete fic ben Mann von Geift auch ein anderer . Beg fich gelrend ju machen. Aber bennoch bauerre es lange in Auben, bis der bloke Staatsmann fic beben tonnte; lange blieb er noch mit bem Betoberen vereint; nur dag nun die Beiten ta: men, wo ber erfte vor dem legtern bervorzuragen begann. Go werden wir alfo nicht mehr mifvers Ranben werben tounen, wenn wir die bren Betten bon einander unterscheiben; Die erfte, wo ber Staatsmann ben Belbheren, Die andere, wo ber Reloberr dem Staatsmann untergeordnet mar; und bie britte, wo ber Staatsmann auch von bem Feldheren abgefondere, hanbelt. Auch ohne einen aussubrlichen Beweis, wird es ber Lefer leicht wahrnehmen, baß bier jugleich ein gewiffes Bers baltniß mit ber fortichreitenben Cultur ber Mation Ratt finde; ber bloge Feldberr mag auch ben ein nem Barbaren : Bolle vorherrichen; allein ber Staatsmann, getrennt vom Relbberrn, finbet erft ben einer cultivirten Mation feinen Plag. Um aber jene Beitalter bestimmter ju bezeichnen, mag es uns erlaubt fenn, bas erfte bas des Themis Rocles, bas andere bas bes Pericles, bas britte das des Demofibenes ju nennen.

Won bem erften Bettaltet ift es leicht einzufes ben, bag in ibm ber Relbberr über bem Staate mann fteben mußte. Es fam barauf an mit bem Schwerdt in ber Sand ben Staat ju retten; aber es bedurfte ber Ginficht bagu nicht weniger als bes Buths. Themiftocles felber mag als ber Res prafentant biefer Deriode angefeben werben. Bon der Ratur gewiß weit mehr jum Bollsführer als sum Reitheren bestimmt, lag es in ben Berbalte miffen und bem Geift feines Zeitalters, bag er feti men politischen Ginfluß auf feinen Belbberenrubm granden mußte. Ohne ben Perfertrieg und ohne Salamis ware er bas nicht geworben, mas er Aber icon als Feldherr ift er vielleicht bas volkommenfte Dufter eines Burgeranführers. ber weniger burd Befehl, als burch Ueberrebung und Denfchenfunde wirft. Gein Bolt erfannte in ibm ben flugften Dann; er aber tannte wie tein Unbrer fein Bolt, nicht bloß bas Bange, fonbern auch bie Gingelnen. Daraus ging fein Wirfen bervor. "Er zeigte, fagt Thucybides 4), "am ftartften bie Rraft feines Benies; und ift "barum vor allen andern bemunbernemurbig. "Durch feinen Berftand war er ber fcarffte Be-"untheiler jedes unerwarteten Borfalls; ohne mes - 3, Dez

<sup>4)</sup> THOCKS. L. A. 186

"ber vorher ober nachber fich barüber gu unter: "richten; und ber richtigfte Borberfeber ber Bus "tunft. Bas er unter ben Sanben batte, ver-"fand er quejufuhren; was ibm neu mar, richs ntig ju murbigen. Auch ben buntem Sachen mußte er am beften ju fagen, was ju thun fen "und nicht zu thun fen, und aberhaupt mar er "ber erfte, an Rraft bes Beiftes, und Schnel ,, ligfeit bes Entschluffes." Wohl bem Graat bem ein folcher Mann ju Theil ward! Unch in gros Ben Befahren braucht er nicht ju verjagen! Wer Die Geschichte von Themistocles burchgebt, wird ibn weniger in feinen Belbenehaten als barin bes wundern, wie er den Duth feines Bolts aufs recht zu halten, und in bem entscheibenben Mugens blicke auch ju einem entscheidenben Schritte es ju bewegen wußte, ju dem Entschluß lieber Die Schiffe besteigend feine Baterftadt ju verlaffen, als fic bem Perfischen Joch ju unterwerfen. Das tann nur der an Geift über Alle bervorragende Dann! Allerdings waren biefe großen Talente mit einem Character gepaart, der feineswege über den Gis gennug erhoben mar 5). Allein bas Intereffe bes Waterlandes murbe biefem nicht aufgeopfert. Um aber

<sup>3)</sup> Man febe besonders die Erzählung von der Bestechung der griechischen Felbherrn durch die Enborer; Hanopox. VIII. 5."

aber bie politische lage von Themiftocles gu beue: theilen, barf man nicht vergeffen, bag Er ber erfte in Athen mar, ber als Meuling, ohne Bes burt, fich emporschwang; und die Dacht ber ebe len Geschlechter brach 6). Go etwas wird nicht verziehen; und es ift nicht ju verwundern, menn er, jugleich von Sparta verfolgt, ben innern und außern Reinden erlag. Aber ale er bas undant, bare Athen verließ, war fein Werf bier bereits wollenbet. Er hatte burch bie That es bewiesen, daß er die Runft verftand, deren er fich rubmte, einen fleinen Staat groß ju machen. Die Mufe nahme, Die er in Derfien fand, ehrt ibn nicht weniger als Artarerres; und wenn es gleich zwei. felhaft bleibt, ob er durch einen frenwilligen Tob fich bem Dienft gegen fein Baterland entzog 7); fo ift es boch gewiß, bag er nichts that, bas fei uen Rubm batte beflecken tonnen.

Benn

<sup>6)</sup> PLUTARCH. in Themist. Op. I, p. 438.

<sup>7)</sup> Er ftarb, fagt Thucpbibes, an einer Kranfheit. Einige fagen aber er fev fremillig an genommenem Gift gestorben, weil er nicht leiften konnte, was er dem Konige versprochen. THUGYD. I. 138. Ben der Sage, die nachmals allgemein ward, daß er sich durch Ochsenblut getödetet habe, Prur. Op. I. p. 498. weiß Thucpbibes noch nichts. Die Erzählung ward also nachher weiter ausgesponenen; Thucpbibes schgint ben natürlichen Tod kanm bes zweiselt zu haben, da er so bestimmt spricht.

Wenn Themiftocles zeigte wie man in einem Staat wie Athen durch Talente fic beben tonute, fo gab bagegen Ariftibes ein Benfpiel mas ber Character vermag. Denn auf Diefen, auf Die Mebetzeugung von feiner Rechelichfeit und Uneigen nabigleit, war querft fein Ginfluß, und feine Theilnahme an Staatsgefcaften gegrundet; wier mobl auch bier ber Reloberenrubm bingufommen mufite, es zu befestigen. Coon ben Marathon war Er es, ber als Giner ber gebn Felbheren ben Militabes unterftagte; und felbft groß genug bachte ibm ben Oberbefehl ftatt feiner ju überlaffen 8). Ben Plataeae aber mar Er ber Berführer ber Atheirer; und als burch biefen Gieg bie Frenheit Briechenlands gerettet mar, und nachber Athen als Saupt bes Bundes gegen bie Derfer feinen Drineipat grundete; führte Er, jum Schafmeifter Griechenlands auf Berlangen ber Berbandeten ernannt, Die fcwerfte Aufgabe aus, Die Bertheis lung der jabrlichen Bentrage unter ihnen 9). Go perdanfe

<sup>2)</sup> PIUTARCH. Op. I. p. 489.

<sup>9)</sup> Arifibes, fagt Plutard, stellte eine Untersuchung über bas Gebiet und über die Einfünfte ber einzelnen Staaten an; und bestimmte barnach, zur allgemeinen Aufriedenheit, die Eribute. Paurangu. Op. II, p. 535. Aber auch schon vorher war es recht eigentlich sein Character gewesen, der Athen den Principat verschaffte.

verdankt Athen ihm nicht viel weniger afs dem Themistocles; sein Nebenbuhler von Jugend auf. Wenn politische und moralische Grundsäße eine Nebereinstimmung zwischen beyden Mämern fast unmöglich marbren, (nur die Noch des Varerland des vermochte es auf eine Zeitlang;) so darf man nicht vergessen, daß Aristides, wenn auch wahrer scheinlich von keiner begüterten Familie 1), dem noch durch seine Herkunft den Eupatriden auger hörte.

Eimon, ber Sohn des Miltiades, der britte ben wir aus diesem ersten Zeitraum nennen miffen, macht gleichsam den Uebergang zu dem folgenden. Anch ben ihm steht der Feldherr über dem Staats mann. Seine Politik hatte nur Sin Ziel, Bei Priegung der Perfer als das Mittel zur Erhaltung ber Einigkeit unter den Griechen. Dieß verfolgte er fein ganzes Leben, von der Schlacht ben Sat lamis, (er war der erste gewesen, der das Bepe spiel gab die Stadt zu verlaffen, und die Schiffe

Denn einen folden Borfieber wollten die Berbanbeten haben, und forderten ihn felber jum Oberbefehl auf. Pruranch. II, p. 532. Er war damals mit Eimen Indebert ber Athener.

<sup>1)</sup> Bie ungewiß man baraber wat, erhellt aus Plunanon. III. p. 478.

m befteigen 2)); bis furt vor bem rubmvollen Brieden, ben Er berbepführte, ohne noch feineit Abiching zu erleben 3). Raum icheint es baber, bag er an innern Angelegenheiten einen weitern Untheil genommen habe, als feine Lage ibn baju nothigte. Denn burch feine Berkunft ben Optie maten angehörend, und, ein Bogling des Ariftie Des. mit diefem politifc gleichgefinnt, fuchte er nur die Wolfsgunft, in so fern fie ihm nothig war fc als Feldherr ju behaupten; ohne doch dem Loofe zu entgeben das auch Themistocles und Aris ftbes eraf. Allein fein friegerifcher Rubm ver: fcaffee ibm eine baldige Ruckfebr; und befestigte ibn in gleichem Daage mehr in feinem Dlag, als er forebin fich vermehrte. Die Mittel aber, beren Ach Cimon bediente, um die Gunft des Bolls Ed zu erhalten, find es, welche, wie wir vorher bemertten, ibn gleichfam in die Difte zwischen ben erften und zwegten Zeitraum fiellen. Seine Frengebigkeit beschrantte fich nicht bloß auf ein; gelne Burger; fondern bereits Er fing an, burch affentliche Unlagen, meift auf feine Roften, · bie

<sup>8)</sup> Prutarce. Op. III, p. 181.

<sup>3)</sup> Der Friede mit ben Perfern 449 v. Chr. wo bie Grieten bie Bedingungen vorfcrieben; wie fie Plutarch aus dem Boltefchluß und erhalten bat. Op. III, p. 202.

bie Mufinettfamteit auf fich ju ziehen. Satte The: miftocles die Stadt und ben Biraceus befeftigt; fo fing er an fie ju verschonern. Mus ber Perfifchen Bente erbaute er ben einen Theil der Mauern der Burg 4). Die fumpfiige Begend ihr gur Seis te 5), ließ er austroefnen und pflaftern; er bereitete Plato und feinet Philosophie ihren Wohnsis por. indem er die Academie (bieber ein burres Reld,) in einen lieblich bemafferten Sann vermanbelte: und ben Athenern ihren liebsten Berfammlungs: plat, ben Martt; indem er ihn mit Platanen bepftangte 6). Bereits Er ftand in enger freunds fcaftlicher Berbindung mit Runftlern; befonders bem Mabler Polygnotus; beffen Runft und Das triotismus die Athener die Mablerenen in ber berühmteften ihrer offentlichen Sallen, einem ihrer Meblingsorter, verdanften 7).

Mit Recht mag also Cimon fcon ber Borr täufer bes Pericles heißen; bessen Mahme uns bas zwente Zeitalter bezeichnet. Die Zeiten waren gekommen, wo neben ben Kunsten bes Kriegs anch bie

<sup>4)</sup> PLUTARCH. Op. III, p. 202.

<sup>5)</sup> al Almvai genannt.

<sup>6)</sup> PLUTARCH. L. C.

<sup>7)</sup> PLUTARCH. Op. II, p. 178. Davon die Bunte, womidye genannt. Sie fließ an das Forum.

die des Friedens ihren Plat fanden; we auf einer noch nie gesehene, Weise fast alle Zweige der Aunft und Litteratur jugleich ihre schönken und unverwelllichken Blathen entfalten follten.

Unter folden Umftanben begreift es fic leicht: baf in einem Frenftaat, mo nur ber an bie Spige gelangte, und an der Spige fich erbielt. der Die Achtung und bie Bewunderung feiner Dieblie der ju gewinnen und ju erhalten verftand, auch får ben Staatsmann gang neue Bebarfniffe entr Randen, und gang anbere Forberungen an ibn ger macht murben, als worher. Der wechfelfeitine Ginfluß ber bervorragenden Manner auf ibr Beitab ter, und ihres Zeitalters wiederum auf fie, ift viele leicht eine ber intereffanteften Unterfuchungen, m melden die Geschichte ben Stoff barbietet. Weut man bie einzelnen, balb fich naber liegenden, balb meiter von einander entfernten Beitpunfte überfieht, welchen bie großen Weranderungen einzelnet Biller, und felbft eines großen Seils bet Menfcheit erfolgten, fo wird man anmer in ibs ten einzelne Danner erfcheinen feben, Die man gleichsam als bie Darfteller bes Zeitalters betrache ten mag; und nach benen es nicht felten mit Recht feinen Mahmen tragt. Gie tonnen fich als lerdings in einem gewiffen Grabe über ihr Zeits alter

alter erheben; allein fie bleiben barum boch nicht minder bie Gobne ber Beitg und eine Befdichfe ber Menschbeit, bloß an biefe bervoeragenben Betfer gefnupft, mare vielleicht am Enbe bie treufte' Die fich geben lage. Ber Beremann und" Caefar," wer Gregor, wer Luther und Friedrich treu bate felle, bat auch in feinen Sanptumriffen ihr Zeite alter gefdilbert. Das mas man Erhebung uber bas Beitalter nennt, ift gewöhnlich nur bas riche tige Auffaffen bes Beitalters in allen feinen Ber Biebungen; und baraus bervorgebendes, biefer Anficht gemaßes, Sandeln. Darin liegt eigentlich bas Gebeimniß ber großen Manner; bas fie Miemand ju verrathen fabig find, weil fie Miemand ihren Tiefblick, ober vielleicht in mans den Gallen vielmehr ihre Uhnungen, mittheilen tonnen. Wer bas Beitalter bes Pericles nennen bort, fnupft baran fofort eine Reibe großer und fconer Ideen; wer tiefer in die Renninis besfet." ben eindringt, findet frenlich bald, daß bier tein reines Ibeal vorhanden war; allein bas Grofe und Gble bleibt barum boch nicht minder mabr. Den blogen Burger eines Frenftaats ju erblicken ber fein Bolt, und burch basfelbe bie gebilbete Menfcheit überhaupt, auf eine bobere Stuffe bebt, ift ein Schauspiel, bas die Befchichte nur noch ein einzigesmal, unter abuliden Umftanben, in Beeren's Ibeen; Griechen I. . Et . Larenjo

Lorenja dem Fürftlichen ju wiedecholen vermochte. Beneidenswerthe Manner, um beren Scheitel ein ewig: frifcher torbeer grunt! 3ft Nachruhm, ift dankbares Andenken der Nachwelt fein leeres Glud; — wer möchte nicht mit dem Eurigen tauschen?

Die Staatstunft bes Pericles rubte auf einer einfachen Grundlage: ber erfte in feiner Baters fabt ju fenn, indem er feine! Baterftabt ju ber erffen machte. 3hr politifdes Uebergewicht bing ab bon ber Behauptung jener icon oben erlauter: ten 8) Borfteberichaft von Griechenland; allein nicht bloß die Bewalt, fondern Alles was eine Stadt nach griechischem Ginn verberrlichen tonnte, follte ibr biefes erhalten. Go fühlte er felber bas Bedurfniß einer vielfeitigeren Musbildung, als fie bisber in Athen ftatt gefunden batte; und nichts was fein Zeitalter ibm barbieten tonnte, blieb ungenußt. Er war ber erfte Staatsmann ber es empfand, bag ein gewiffer Grad von philosophis fcher Bilbung ihm nothig fen; nicht um in ein Lehrspftem fich einzuspinnen; fondern fich im frepen Denten ju uben; und er marb ber Schuler bes Anaragoras 9). Wenn hisher nur vom Staat bes ftellte Redner die Bortrage in der Bolksverfamme lung

<sup>8) 6.</sup> oben 6. 225.

<sup>9)</sup> Man febe fur diefes und das Folgende Plutancu. in feiner Biographie Op. T. II.

lung thaten, fo trat er querft als felbftbeftelle ter Rebner auf 1); und bas Stubinm ber Bes redfamteit ward ibm Beburfnig, ohne bag boch: bas Sandeln ben ihm bem Reden untergeordnet gewesen mare. Indem er Athen burch jene Deis. Rermerte ber Baufunft und ber bilbenben Runfte verberrlichte, mar er nicht ber Bonner, fondern ber Freund eines Phibias, und abnlicher Danner : und wer weiß nicht, wie er burch die Berbindung. mit Afpafia, ber Bertrauten, ber Beliebten, und gulegt ber Bemablin, jene feinere Bilbung feinem. Beift zu geben mußte, Die er ben Athenienfischen Burgerinnen vergeblich fuchen mochte. Das Alles fant aber in Beziehung ben ihm mit feinem offentelichen Leben. Er wollte gang Staatsmann fenn, und war es. "Dur auf Ginem Bege in ber Stadt, fagt Plutard 2), fab man ibn; auf bem jum Markt und jum Rathhaus. Ginladuns gen ju Gastmablern und ju allen muntern Gefelle Schaften und Umgang lebnte er ab. In der lans gen Beit, wo er bem Stagt vorstand, bat er nie ben einem feiner Freunde gefpeifet; bloß ben ber Hochzeit feines Meffen Euryptolemus mar er juge: gen:

<sup>1)</sup> Jene Rebner unterscheibet RLUTAROH felber von ihm 1. c. p. 601. Man febe Parir. do log Att, III, 5.

<sup>2)</sup> PLUTARCH. Op. II, p. 601.

gen; aber fofort nach ber tibation 3) ftanb er auf. Aber auch in ber Bollsversammlung erschien er nicht immer; fondern nur ben wichtigen Gelegen. friten; fleine Sachen ließ er burch Bertrante und Redner betreiben." Go ftellie Pericles bas Mufter eines Staatsmanns bar, wie Griechens land ihn noch nicht gefeben batte; und ihn auch nicht wieder erblickte. Seine Gefchichte febrt. bag auch er unter bem Getreibe ber Parebenen: groß wurde; bie er bennoch endlich alle nieberfalug; und wir burfen uns baber nicht munbern, wenne fein Beitalter nicht einstimmig über ibn urtheilte. Bie rieben fich auch nicht fcon an ibm, wie man aus Plutard fieht 4), die Romifer! Aber Gine Stimme bat er für fich gewonnen, die allein alle andren aufwiegt, Die bes Thuendibes. "Go lange er bem Staat im Frieden vorftand, fagt ber Gefchichtschreiber 1), gefchab es mit Dagigung: er bielt ibn aufrecht; ja er warb am größten uns er ibm. Wie ber Rrieg begann, zeigte er auch bier,

<sup>3)</sup> Alfo benm Anfang der Mahlzeit. — Mich buntt diefe fleinen Buge zeichnen den Mann, der fich nie etwas vers gab. Giebt es ein Ehrfnrcht gebietenderes Bild als das des großen Staatsmanns, der ganz seinem hohen Bernfe, und seiner murdig lebend, für sich unr Angenblice übtig behalt?

<sup>4)</sup> Bie 3. B. Op. II, p. 592.

<sup>5)</sup> THUGED. II, c. 56.

bier, bag er feine Rraft richtig berechnet batte. Da er, an Warbe und Alugheit ber erfte, über allen Berbacht ber Beftechlichteit erhaben mare En lentte er bas Boll mit großer Frepheit; und marb nicht fowohl von ibm geleitet, als er es leitete; weil er ibm nicht nach dem Munde rebete; fondern mit Burbe, und felbft mit Befeieteit ibm widerfprach. Bollte es etwas unzeitig thun, fo wußte er es ju banbigen; wollte es ohne Grund ben Muth finten laffen, mußte er ibn wieder auf gunichten. Ge war es bem Mahmen nach eine Berrichaft bes Boits; ber Sache nach die Berre Schaft bes erften Mannes." Die Characterifit eines folden Meifters bedarf feiner Bufage; bas burfen wir aber nicht unberührt laffen, bag and ben einem Pericles ber Belbberr nicht über dem Staatsmann vergeffen wurde. Sobe Borficht, nichts ohne bie größte Bahricheinlichkeit bes Ers folge ju unternehmen, fcheint bier feine Regel gemes fen ju fenn; und fo groß war auch bier bas in ibm gefaßte Butrauen, bag er in ben letten funfe gebn Sahren, wo er allein die tentung ber Ans gelegenheiten batte, ununterbrochen in biefer Stelle geblieben ju fenn fcheint 6). Ben

<sup>6)</sup> Remlich feit dem Siege über feinen Gegner, den altern Thucpbides, den die Optimatenparthep unterftate. Pru-BARCH. Op, H., p. 626, 627.

Ben aller gerechten Bemunberung, bie wir bem Perieles gollen, durfen wir aber auch nicht pergeffen, bag bie Beitumftanbe ibn beganftigten. Ein Mann wie Er vermag viel, weil ber Staat bem er vorsteht im Mufbinben ift; und in bem Bolle felbft fich Unlagen und Rrafte entwickeln, Die er nut muß ju nugen verftebn. Perieles fels ber batte feine Rolle nicht: jum zwentenmat fpielen tonnen, wie viel weniger bie, welche feine Dach= folger wurden. Die Beschichte bat unter biefen mur Ginen ju nennen; ben wir ermabnen muffen, weil er auch in einem gewiffen Sinn nicht bloß Athen, fondern Griechenland angehörte, Aleis biabes, Das Zeitalter, in bem er auftritt, ift burchaus friegerifch; bauptfachlich durch feine Schuld. Go mußte alfo freplich ben ihm bet Relbherr über dem Seaatsmann fteben. Aber bens noch tann man mit Buverficht fagen, daß er auch in beffern Beiten fein Pericles geworben mare; wie febr auch Geburt, Talente und Wermogen, ibn gu einer abnlichen Rolle zu bestimmen Schienen. De gieles fab in Allem erft ben Seaat, und bann fich. Meibiades in Allem erft fich und bann ben Staat. Bebarf es mehr um ibn als Staatsmann ju wur-Gitelfeit war die Grundlage feines Chas racters. Go ichildert ibn berfelbe große Befchicht fcreiber, ber uns Pericles mablte. "Obwohl Micis

Alcibiabes, fagt er 7), an Reichthum und Ans feben unter seinen Mitburgern hervorragte, so waren seine Wunsche doch immer größer als sein Bermögen; befonders um Prachtroffe zu halten, und andern Auswand zu treiben; welches nicht wenig dazu bergetragen hat, nachmals den Staat der Athener zu stürzen." Seine Geschichte ist zu bekannt, als daß es nothig ware, Beweise dastir im Einzelnen zu führen; sie ift vom Anfang bis zum Ende der Beleg dazu.

In allen bisher erwähnten Mannern faben wir den Staatsmann mit dem Feldherrn vereinigt; mochte nun der lette vor dem erftern, oder der erftere vor dem lettern hervorragen. Wodurch ward aber die ganzliche Trennung bender herbem geführt; wie wir in der dritten Zeit, die wir nach Demosthenes nannten, sie erblicken? Det Mahme allein fagt uns schon klar genug, daß in der Herrschaft der Beredsamkeit dieser Grund zu suchen senn; aber es bleibt die Frage zu beants worten, weshalb und wodurch die Breedsamkeit erft so spat diese Herrschaft in der Politik sich erzungen habe?

.Bon -

<sup>1)</sup> THUCKD, VI, 13

Bon Themistocles und Arifibes lefen wie sicht, baß fie burch Runft gebildete Redner ma-.ten. Dag vielmehr unter ben practifchen Staates mannern diefer Rubm querft bem Pericles gebührte, wird nicht bezweifelt; wenn es auch ungemiß-ift, ob er icon des Unterrichts der damals entftebens den lebrer der Beredfamteit genoß 8). wenn auch die Reben des Pericles Qunftmerte mas ren; fo waren fie es boch ichwerlich in bem Sinn, wie die des Demoftbenes und feiner Beite Da Pericles nichts geschrieben binter: genoffen. ließ, fo muß es zweifelhaft bleiben, ob er feine Reben überhaupt wortlich ausarbeitete. Umftand, ben uns Plucarch aufbehalten bat. fcheint dieß febr ungewiß ju machen. "Er pflege te, fagt ber Biograph 2), wenn er öffentlich reden wollte, vorber immer die Geger angurufen. Dog ihm tein Wort wider feinen Willen entfallen modele .

mon fein Lebrer; aber wie es scheint meht sein polin tischer Rathgeber, als eigentlicher Lebrer in der Rebestunft. Er bediente sich, sagt Plutarch, des Borwandes ibn in der Musik zu unterrichten, Gorgias von Lebnetium, der soust gewöhnlich die Reihe der Sophisten ern diffnet, kann schwerlich schon sein Lebrer gewesen sepn. Man sehe das Tragment aus den Schod. ad. Hermog. ap. Reinen Or. Gr. VIII, p. 195.

<sup>9)</sup> Prun. O. II, p. 694.4.

mochte, welches nicht zur Sache gebore." Scheine bieß nicht anzubeuten, daß er feine Reben tell neswegs genau niebergefchrieben, unb aus bem Bedachmiß bergefagt; fonbern bag er vielmehr Mandes ber fregen Musfabrung überlaffen babe? Die Rebe, welche ihm Thucybibes in den Dund legt 1), ift freplich bas Wert bes Geschichtschreis bers; aber aus ibr fo wie aus andern abulichen Reben ben ibm tonneir wir boch ben Zustand ber Staats : Beredfamfeit vor und jur Beit bes Delos Donnefifden Rriegs unftreitig am zuverlaffigften beurtheilen; ba fie nicht anders als im Befchmack und nach ber Sitte ber Reit gefdrieben fenn tons nen. Wie verfchieben ift aber biefer noch von bein in dem Zeitalter bes Demofthenes? Bie viel weniger tonnen biefe Reben, wie groß auch ubris gens ihr Werth ift, als rednerifche Runftwerte Betrachtet merben? Wir finden noch wenig ober nichts in ihnen von einem funftlichen Dlan. Chen fo wenig von jener rednerifden Musfuhrung; und ben Runftgriffen, burd welche jene fpatern Rebe met duf ihre Buborer wirten. Wir bewundern in Wien mit Recht bie Rraft ber einzelnen Gebans fen, fo wie einzelne Benbungen und Musbrucke. Aber eben fo unwiderfprechlich fceinen fie auch gu beweis

<sup>1)</sup> THUCKD. II. a. 60.

bemeisen, bag der rednerische Sont fich damals noch keinesweges in Athen ausgebildet hatte. Ihr Character nabert fich weit mehr dem der militäris schen Beredsamkeit; fie tragen den Stempel des Beitalters, in welchem der Staatsredner zugleich auch Feldherr mar 2).

Wodurch erhielt nun aber bie griechifche Staatsberedfamteit ben ihr nachmals eigenthumlie den Character, wie wir ibn in bem Beitalter bes Demosthenes finden? Allerdings bangt bas Entfte ben und bie Musbildung ber Staatsberedfamfeit immer in einem gewiffen Grabe von außern Um: ftanben ab. Es ift nicht genug, bag bie Ber faffung Plot fur fie laft; fonft bette fie ja auch in ben übrigen griechischen Stadten, und auch fcon viel fruber in Athen, fich ausbilden muffen. Much die kunftmäßige Bebandking, und ber in ihr gegebne Unterricht, giebt nicht ben Daafftab in wie fern große Staatsredner wirklich ericheinen. Allerdings wird biefes Alles vorausgefest. Aber Die außern Werhalenisse muffen zugleich von ber Art fenn, daß fie bas Bedurfnig von Reduem fühlbar machen. Wo kann biefes aber in frenen Gtan:

<sup>2)</sup> In dem meisterhaften Abrif, ben Crono in Bruvo, cap. 7—13. von der Folge der griechischen Redner giedt, wird man viel lehrtigies über biese Gegenstände finden.

Staateni anders; als in ben Zeiten, — nicht sowohl der Rrieg felbst, benn hier entscheiden nur die Wassen; — ale vielmehr in den Zeiten brobender Beführen, die durch Alugheit und zugleich durch muthige Eneschlusse noch vielleicht abgewandt werden konnen, geschehen? Hier ist der Staatsredner an seiz nem Plaß; hier sieht er das Feld des Ruhms für sich erdsuet; und wenn keine andere Gründe als die Liebe des Vaterlandes ihn auf die Rednerbühne führten, wo konnte eine edlere Begeisterung als hier feine Brust erwärmen?

Dieg mar ber Rall in Griechenland, und befondere in Athen, in Philipp's Zeitalter. Denn Philipp war es, ber felber einen Demoftbenes Bas vorausgeben mußte, um eine bervorrief. folche Erfcheinung vorzubereiten, mar vorausgegane gen. Man war im Befig einer Berfaffung, Die ifcon lange an offentliche Beredfamteit gewöhnt batte, und ihr Plag ließ. Gie mard icon lange nicht mehr als ein bloges Geschent ber Matur, fondern als eine Frucht des Studiums betrachtet; und ber Redner fprach ju einem Bolte, bag ges gebildet mar, um ibn beurtheilen Schägen zu tonnen. Dun tamen jene außeren Beranlaffungen, jene fdwierigen Berbaleniffe bingu. Wo ware mehr wie bier Plag fur große Gtaatse redner exdner gewesen; wo ließe sich ihre Erscheinung im Allgemeinen leichter erklären? Wo war es natürs licher, daß der practische Staatsmann immer mehr Reduer wurde, und also jene dritte Zeit von selbst erscheinen mußte, wo auch der bloße Medner, ohne zugleich Feldberr zu senn, die Staatsge schäfte leiten konnte?

Aber wenn man bie practifche Musbilbung bet geiechischen Beredfamteit, (benn nur von biefer, nicht von ihrer Theorie, ift bier die Rede) verfolgt, fo gerath man leicht auf die Bemertung, die noch eine genauere Erorterung verdient: daß in diefem lebeen Beitraum eine viel engere Berbindung zwie fchen ber gerichtlichen und ber Staatsberebfam: keit Statt fand, als vormale. Jene Danner, welche in ben frubern Beiten an ber Spife bes Stagts fanben, ein Dericles, Alcibiades u. a. gelangten babin nicht auf ber Laufbahn ber Sachs malter. Wenn fie auch vielleicht in einzelnen Kal: Ien, wie Pericles ben Cimon 3), als Anflager in Staatsproceffen auftraten, fo machten fie boch aus ber gerichtlichen Beredfamteit tein Gewerbe, wie Die Redner im Zeitalter des Demofthenes. So enefieht alfo bie fur bie Gefchichte ber practifchen Politif

<sup>3)</sup> Prutancu. Op. I, p. 610. Und felbft damals, wie det Schriftheller bemertt, meht dem Schein nach als eruftlich.

Politit fewohl als ber Berebfamteit, gleich wichs tige Frage: Wann wurden bie Sachwalter in Griechenland Seaatsmanner; und wie wurden fie es?

Irre ich nicht, fo ift es nicht fower m erweifen, bag biefes mabrend, und burch ben Peloponnefifchen Rrieg gefchab. Der Weg, ber fie babin bringen tonnte, ift aus bem mas bereits oben über bas Gerichtswefen gefagt ift 4), ?im. Die Staatsproceffe maren es, die dabin führten. Diefe fingen aber erft an mabrend und junachft nach diefem Rriege recht baufig ju werben. tonnten es nicht eber, (wenn gleich einzelne auch fraber vorfommen,) als bis ber Factionsgeift jene unausrottbaren Wurgeln gefchlagen batte, ber ibe nen beftanbige Dabrung gab. Bon ben uns bes tonnten Rebnern ift Untiphon ber frubefte, ber bier genannt werben muß. Das Bild, bas uns Thuendibes von ibm entwirft, zeigt uns Mann, Der, eigentlich Sachwalter, bennoch ges gen feine Reigung in Staatsgeschafte bereinges zogen ward; und deshalb julegt feinen eignen Ropf pertheidigen mußte 5). Won feinen Beitgenoffen, Undecides und Enfias, mard ber erfte mabes fceinka

<sup>4) 6.</sup> sten 6. 335.

<sup>5)</sup> THUCTO. VIII, c. 68.

fdeinlich mur burch feinen unrubigen Beift und feine Sittenlofigleit verhindert 6), bag er nicht dauernd eine große politifche Rolle fpiden tonnte. Sein Begner Enfias mar, wie feine noch abrie gen Reben zeigen, gang Sachwalter; aber fie find meift in folden Gaden gehalten, welche man in Athen gu ben offentlichen Rechtsbandeln gablie; Die gerichtliche Beredfamteit flieg aber naturlich immer mehr in Unfeben, je mehr bie Rechtsfachen. fich nicht bloß vervielfaltigten, fondern que wich." tiger murben. Go murbe aber auch, ben biefer Bervielfaltigung ber Staatsprocesse, bem Sachemalter immer mehr ber Weg ju ber Theilnahme an Staatsgeschaften gebahnt; und Die Begriffe von Rednern und Staatsmannern wirden von felbft imgererennlich. Mirgend zeigt fich biefes mehr ufs in ben, fur diefe Begenftande oft fo lebereichen, Schriften bes Ifocrates. Er, ber eigentlich nur lebrer ber Beredfamfeit war, (ba er felber Mentlich ju fprechen ju furchtfam fich fühlte), betrachtet fich felbft niche weniger als Lebrer bee Staatsfunft; und ba er in Staatsfachen nicht fprach, fo fcbrieb er baruber 7). Mehrere feiner Auf

<sup>6):</sup>Man sehe Hauptmann de Andocide ap, Reisk, Vol. VIII, p. 535.

<sup>7)</sup> Man febe befonders die Einleitung in dem Panarusmaicus, O. p. 234 etc.

Auffaße gehoren in jene Cfasse von Denkfchrifs ten, wie wir sie nennen; welche er selbst an Fürsten und Könige richtete; ungeachtet, wie er fagt, seine Freunde ihn gewarnt hatten, wie gez fährlich diese Art der Schriftstelleren für ihn wers den könnte 8). Sie haben frenlich nicht mehr gez wirkt, als solche Schriften in den meisten Fällen ohne personliche Verbindungen zu wirken pflegen; allein der große Antheit, den er an der Vildung so vieler Staatsmänner und Redner durch seinen Unterricht hatte, wird ihm nicht streitig gez macht 2).

Richts ware überfluffiger, als noch ber tobs
redner des Meisters werden zu wollen, den schon
lange die Uebereinstimmung der Jahrhunderte für
den ersten erklärte; den selbst der einzige, den das Alterthum ihm an die Seite sehte, so treffend, und
gleich ruhmvoll für Bende, gewürdigt hat \*).
Richt von Demosthenes dem Redner, sondern
von Demosthenes dem Staatsmann soll hier die
Rede

<sup>3)</sup> Orat. ad. Phil. Op. p. 85.

<sup>9)</sup> Cic. Baux. c. 8. Hocrates, cuias domus cunctae Graeciae quafi ludus quidam patuit, atque officina diceudi; magnus orator et perfectus magifier,

<sup>1)</sup> Escano in Bauto c. 9.

Rede fenn; und auch von diefem nur, in fo fern ber Menich ber Redner und ber Steatsmann ben ibm auf bas engfte vereinige maren. Aus bem Innerften feines Gemuths ging feine Politif bervor; Diefen feis nen Befühlen und feiner Ueberzeugung bleibt er treu, troß allem Wechfel ber Berbaltniffe, troß allen brobenben Gefahren! Daburd ward er eigenelich ber gewaltigfte ber Rebner; welt tein Capituliren mic feiner Ueberzeugung; fein balbes Dachgeben; weil überhaupt teine Spur von Schwäche ie ben ihm fichtbar ift. Dieß ift ber mabre Rern feiner Runft; alles Uebrige nur die Schale. Die bod ragt er bier über. Cicero bervor! Aber wer bat auch barten wie Er fur Diefe feine Große gebuft? Unter allen politischen Characteren ift Demoftbenes-Der bochfte und reinfte 2) tragifche Character, ben bie Geschichte tennt. Wenn man, noch ere Schuttert von jener gewaltigen Kraft feiner Borte, fein Leben im Plutarch burchgebt; wenn man fic gang in feine Beiten, in feine Lage verfest; fowird man zu einer Theilnahme bingeriffen, fdwerlich ber Belb einer Epopoe ober eines Travers

<sup>2)</sup> Berlaftert ward er naturlich wie tein andrer. Und boch konnten sie nichts auf ibn bringen als sein Stillschweigen bep der Sache des Harpalus, (man f. unten;) und bas er im Versischen Solbe stebe; damais die gewöhnliche Berlenmdung berer, die nicht philippisiteten. Hatten fie es beweisen konnen, wurden sie wohl geschwiegen haben?

Trauerspiels fie bervorzubringen vermag. 23on feinem erften Muftritt bis ju bem Mugenblict, me er im Tempel bas Gift nimmt, feben wir ibn im Rampf mit einem Schickfale, bas fast graufam feiner ju fpotten fcheint. Wieberholt wirft es ibn mieber, aber niemals befiegt es ibn. Bluth von Gefühlen muß ben diefem Wechfel von auflebenben und getäufchten Soffnungen bieje manne liche Bruft besturmt baben! Wie nachrlich grub fich, wie wir es noch auf feinem Bilbnif erblife Jen 3), Diefem ernften Beficht Die Furche ber Schwermuth 4) und des Unwillens ein! Kauns bem Junglingsalter entwachfen, erfceint er juerft als Rlager in feiner eignen Sache gegen feine creulofen Bormunder 5); benen er bennoch einen geringen Theil bes vaterlichen Bermogens ents weißen tonnte 6)! Ben feinen nachften Berfuchen verfpottet vom großen Saufen, aber burd Gingeine, Die feine kunftige Große abnten, ermuntert, beftand

22

Beeren's Ibeen; Griechen I.

D1

<sup>3)</sup> Visconti Iconographie Pl. XXX.

<sup>4)</sup> Der leichtfertige Spott seines Gegners über ihn, "bet leichter weine als Andre lachen," Abschin. in Crusten. Op. III, p. 697. Reism. hatte eine tiefere Bahrheit als er selber hineinlegen wollte.

<sup>5).</sup> In den Reden gegen den Apnobus Op. II. Raism.

<sup>6)</sup> PLUTARCH. IV. pr700.

er nun den hartnäckigen Kampf mit sich selbst; bis er über seine eigne Natur den Sieg davon erug ?). Nun trat er wiederholt als Unkläger von öffentlichen Berbrechern auf 8); ehe er es noch wagte in Staatssachen zu sprechen. Gleich in der ersten dieser seiner Reden 9) erblickt man aber auch schon den selbstständigen Staatsmann der, nicht geblendet von einer glänzenden Idee, sich einem unbesonnenen Unternehmen widers seine unbesonnenen Unternehmen widers seine Als kurz darauf Philipp durch seine Eins mischung in den Phocischen Krieg seine Absiehren gegen Griechenland darlegte, tritt er zum ersten mal gegen ihn in seiner ersten Philippischen Rede hervor 1). Von diesem Zeitpunkt an, hatte er bie

<sup>7)</sup> Biel ift baruber fpaterbin gefabelt worden; die Erzabi lung aber von den Riefelsteinen die er in den Mund nahm, berubt auf dem Bericht des Demetrius Phalereus, der es von ihm selber noch gebort hatte. Prut. IV, p. 709. So auch verschiedenes andere.

<sup>8)</sup> Gegen den Androtion, Limocrates u. a. damals 27 Jahr alt. PLUT. p. 717.

<sup>9)</sup> In der von den Symmorien, oder Elasien; gehalten 354 v. Ebr. Er wiederrieth bier einen Augriffstrieg ges gen die Perser, zu dem die Athener in Hoffnung einer allgemeinen Bereinigung der Hellenen gestimmt waren. Aber scon hier findet man das nachber so oft wiedertebrende Thema seiner Reben, wie es das von Chatham war: auf seinen eignen Fußen zu stehen.

<sup>1)</sup> Gehalten im Jahr 352.

bie große Aufgabe fur fein Leben gefunden. Balo als Rathgeber, bald als Unflager, bald als Ber fandter fcukt er die Gelbftftandigfeit feiner Bas terftadt gegen die Macedonische Politif. Gin glans genber Erfolg ichien querft feine Unftrengung gu belohnen. Schon batte er eine Ungabl Staaten für Athen gewonnen 2); fcon war es, als Phi: lipp in Griechenland einbrach, ihm gelungen euch Die Thebaner nicht bloß ju gewinnen fondern bis gur Begeisterung ju entflammen 3), als ber Tag ben Chaeronea feine Soffnungen gerfcmetterte 4). Aber muthvoll erflart er in ber Berfammlung: auch fo gereuen ibm feine Raebichlage nicht 5). Bald andert ein unerwartetes Ereignif Die gente Lage ber Dinge. Philipp fallt als Opfer eines Meuchelmords 6); ein noch wenig gefannter Junge ling wird fein Rachfolger. Sofort wird Demofte benes

<sup>2)</sup> Adaia, Corinth, Megara n. a. PLUT. IV. p. 720.

<sup>3)</sup> Prut. IV, p. 722. Gine hauptstelle aber seine politische Ebatigleit.

<sup>4)</sup> In Jahr 338 v. Chr.

<sup>5)</sup> Prox. IV. p. 726. Umfonft fucten damale feine Feinbe ibn anzugreifen. Das Bolt übertrug ibm die Dentrebe auf die bep Shaeronea Gefallenen; gleich ruhmvoll far ibn und fich felbft.

<sup>6) 3</sup>m Jahr 336 v, Chr.

Benes ber Stifter einer zwenten Berbinbung ber Griechen; aber Mexander erscheint ploglich voe Theben; die fcwere Rache bie er bier nimmt, gere ftort fofort den Bund; Die Muslieferung von Demofts benes, incurg, und mehreren feiner Bebulfen, wied gefordert; aber Demades gleicht bamale bie Sache aus und befanftigt ben Konig 7). Seine Kraft bleibt alfo gelabmt, als Alexander nach Affen gebt: er fangt an wieder bas haupt ju erheben, als Sparta bas Joch abzuschutteln versucht 8); aber unter Antipater erliegt. Dennoch mar es um biefe Beit, als er burch die berühmtefte feiner Reben ben Sieg über ben beredteften feiner Begner babon trug; und Aefchines Uthen verlaffen mußte 9). Aber feine Feinde, die Fubrer ber Macedonischen Pars then, fcheinen dadurch nur noch mehr erbittert ju fenn; und bald fanden fle eine Belegenheit ibn gu fturgen. Wie Sarpalus, gefluchtet von Mlers anders Beer, mit feinen Schaffen nach Athen tam, und die Frage entstand, ob man bier ibn bulden wollte? ward Demosthenes beschuldigt burch fein Geld gewonnen ju fenn wenigftens fill ju fdwei:

<sup>7)</sup> Prut. IV, p. 731.

<sup>8) 3</sup>m Jahr 330 v. Chr.

<sup>9)</sup> Die Rebe Pro Corona. Der Proces fallt ins Jahr 330.

fcmeigen 1). Das reichte bin ibn in eine Belbeftrafe verfallen ju machen 2), beren Richtbezahe lung ibn in den Rerfer brachte. Es gelang ibm Daraus ju entflieben; aber fur ben Mann, ber nur bem Baterlande lebte, war bas Eril fo fclimm wie ber Rerter. Deift weilte er auf Megina und in Troegen; von wo er mit naffen Mugen nach Dem naben Attica binuberblickte 3). und unerwartet brach ein neuer Straf burch bie Die Dadricht erfcoll Alexander fen Bewolfe. tobt 4)! Der Angenblick ber Befrenung ichien Da ju fenn; gang Griechenland gerieth in Bemes gung; Die Gefandten ber Athener burchjogen bie Stadte; unter fie mifchte fich Demoftbenes, forach balf und bewirkte, daß fie fich gegen Macedonien verbanden 5). Bum Erfaß bafür befchloß bas Bolt feine Rudfehr; und fur Jahre von Leiden folgte endlich ein Tag boben tobus! Eine Trireme ward nach

<sup>1)</sup> PLUBARCH. IV. p. 733. 3d überfaffe es ben Lefern bie bort erzählten Anechoten ju murbigen. Sein Antläger war Dinard, beffen Lafter-Rebe wir noch haben. Or. Gr. Vol. IV. Ruisk.

<sup>2)</sup> Bon 50 Calenten, (gegen 60000 Chaler;) Prur. IV, p. 735-

<sup>3)</sup> PLUT. IV, p. 736.

<sup>. 4) 3</sup>m 34br 323.

<sup>5)</sup> PLUT. IV. p. 737.

nach Megina gefandt, ben Sachwalter ber Frepheit ju bolen. Gang Athen erhob fich; tein Dagis ftrag tein Priefter blieb in ber Stadt, als ber Ruf ericoll, bag Demoftbenes aus bem Piraceus beraufziehe 6). Uebermaltigt von feinen Befah: fen breitete er feine Arme aus, und pries fich afüdlicher als Alcibiabes 7); benn nicht gezwungen fondern frenwillig rufe ibn fein Bolt jurud! Es war ein Sonnenblick bes Gluds, ben bald fdwars mre Bewolfe als je vorber verdunteln follten! Ans tipater und Craterus flegten; mit ihnen in Atheix Die Macedonische Parthen; Demoftbenes und feine Freunde murben in ben Unflageftand verfest, unb auf Demades Antrag jum Tode verurtheilt. Sie hatten fich ichon vorher beimlich aus ber Stadt entfernt: aber wo einen Bufluchtsort finden? Sys perides mit zwen andern batte fich auf Aegina in Das Seiligthum Des Miar geflüchtet. Umfonft b fie murben meggeriffen, jum Antipater gefchleppt, und hingerichtet! Demofthenes war nach ber Infel Calauria ben Troezen entfommen; und nahm feine Buflucht in den Tempel des Meptuns 8). Bete

<sup>6)</sup> Pruz. IV. p. 758.

<sup>?)</sup> Dem befanntlich ein abulicher Lag ber Radlehr ju Ebeil marb.

<sup>8)</sup> Man febe fur bas Folgende PLUT. IV. p. 741.

Bergebens beredete ihn Archias, Untipaters Trebant, ihm Gnade verspreckend, sich zu ergeben.
Er täuschte ihn, als wollse er noch etwas schreib ben; bis die Feder auf, und verschlang das in ihr verborgene Gift. Dann verhültte er sich mit zurückgesenktem Haupt; bis er seine Wirkung fühlte. "Sie haben, rief er aus, o Poseidon, deinen Tempel entheiligt, ich aber will, Dich ehr rend, ihn noch lebend verlassen!" Aber schon am Altare sank er nieder oh, und ein schneller Tod entris ihn einer Welt, die nach dem Fall des Vaterlandes für ihn kein Glück mehr haben konnte. Großer Demosthenes!

Es schien keinesweges überstüssig bas Bitd eines griechischen Staatsmanns jener Zeit aus der Geschichte des ersten unter ihnen etwas genauer darzustellen. Man wird daraus leicht ersehn, daß die Thätigkeit solcher Männer, wenn sie auch Red: ner hießen, sich keineswegs auf bloße Reden bes schränkte. Wir kemen sie nur am meisten aus diesen. Aber in welch' einem ganz andern lichte müßte uns noch wohl ein Demosthenes erscheinen, wenn

<sup>9)</sup> Beld' ein Gegenstand für die bilbenbe Aunst; und so viel ich weiß noch nie bebandelt! Der Lunfiler brauchte nur nach Plutarch ju zeichnen.

wenn wir über seine politische Thatigkeit genau im Ginzelnen unterrichtet waren 1)? Was mußte daz ju gehören ein Bundniß zu Stande zu bringen, wie er sie wiederholt zu Stande gebracht hat? Welche Reifen, welche Verbindungen, welche Kunft die leitenden Manner zu gewinnen, und überhaupt die Menschen zu behandeln?

Und welche Mittel ftanden diesen Staatsmans nern des Alterthums zu Gebote, wenn wir sie mit denen der neuern Zeiten vergleichen? Sie hatten teine Befehle aus dem Cabinet zu ertheilen. Sie geboten nicht über die Schäße der Boller; sie konnten nicht mit Gewalt erzwingen, was man gutwillig nicht leisten wollte. Selbst die Vergleis chung, welche man mit Brittischen Staatsmans wern anzustellen geneigt senn könnte, gilt nur in, so sern, als auch diese der Beredsamkeit bedurfsten, und durch diese wirkten. Aber die andern Mittel, die einem Pitt zu Gebote standen, sich eine Parthen zu erhalten, hatte Demosthenes nicht. Er hatte keine Geschenke zu bieten, keine Stellen.

<sup>1)</sup> Sprace and die Geschichte nicht lant genng, so liefe sich dieses schon aus den Lasterungen des Dinarch abe nehmen. Sehr wohl kann damit bestehen, daß Demostopenes bep seinen Unterhandlungen zuweilen mehr wie er sollte dutch die Lebendigtelt seiner Gefühle weggeriffen ward.

ju vergeben, keine Ordensbander zu versprechen. Ihm gegenüber standen vielmehr die Manner, die über Alles, was die Habsucht und die Shrsucht reiszen kann, zu verfügen hatten. Was hatte er dies sen entgegen zu sesen, als seine Talente, seine Thatigkeit und seinen Muth? Bloß mit diesen ausgerüstet, bestand er den Kamps mit der ausswärtigen Uebermacht, und den noch viel gefährs lichern mit der Verderbniß seines eignen Volks. Die Stüße eines sinkenden Staats zu senn, war sein schwerer Beruf. Drepsig Jahre blieb er ihm getreu; und wich nicht, die er unter seinen Trümsmern erschlagen ward!

) b 5

Bierzebm

Bierzehnter Abschnitt. Wissenschung auf ben Staat.

Die Beziehung in welcher Staat und Wiffens schaft wechselseitig stehen, kann einen doppelten Sinn haben. Man kann darunter entweder die Frage verstehen: was der Staat von seiner Seite für die Wiffenschaften thut? Oder auch die: welche Rückwirkung die Wiffenschaften überhaupt, oder auch einzelne derselben, auf den Staat äußerten? Bende verdienen ben den Griechen einer genauern Erdrterung.

Wo der Staat thatig für die Wiffenschaften wirken soll, muffen schon Wiffenschaften da senn. Es ist nicht, und kann auch nicht Sache des Staats senn, sie zuerst hervorzurusen. Selbst auch wo Wiffenschaften beginnen, kann es nicht sosort vom Staat erwartet werden, sie zu untersstüßen; da sie zunächst in keinen bedeutenden Beziehungen auf ihn stehen. Sie sind die Frucht der

ber Untersuchungen einzelner bervorragenber Dane ner: Die nur bas mit Recht erwarten tonnen, baß man von oben berab ihren Forschungen und Arbeiten feine Sinderniffe in den Beg legt. Go war die tage ber Dinge in ben griechifden Staas ten, als wiffenfchaftliche Forfchungen bier guerf aufzuleben begannen. Wie batte bier ber Staat fich veranlagt finden tonnen fogleich jugutreten ? Much ber Beweggrund baju fehlte bier, ber im Drient murtte. Die Religion mar ohne geheime Priefterlehre. Sie erforderte alfo feine Inftitue te, in welchen ber Unterricht barüber ertheilt wors ben mare. Allerdings gab es Bolfsichulen für ben Unterricht im lefen, Schreiben und der Dufif (Doefie und Befang); benen lebrer vorstanden in allen bedeutenden Stadten; auch forgten bie Bes febe bafur, bag bier teine ber Jugend gefährliche Migbrauche einschleichen tonnten 1). Allein bie Lebrer murben mabricheinlich in ben meiften niche vom Staate befoldet 2); fie erhielten ihre Bezahe lung von ben Schulern. Dasfelbe mar ber gall mit

<sup>1)</sup> Man febe bie Gefebe welche Colon baraber gab. Parir. Lag. Att. L. II, Tit. IV, p. 239.

<sup>2) 36</sup> fprede abfiotlich unbestimmt, benn es ift gang falid allgemein gu fagen, baß bieß nicht gefcheben fen. Charondas in feinen Gefegen au Catana, Die nachber auch in Aburium angenommen wurden, bette entbricke per-

mit dem hohern Unterricht, den die Sophisten erstheilten; sie wurden jum Theil reich daben; aber nicht auf Rosten des Staats, sondern ihrer Buborer.

Es gab alfo, wenn man die fur forperliche Uebungen bestimmten Gymnafien ausnimmt, beren Erhaltung ju ben Burgerpflichten geborte 3), vor ben Mace bonifchen Zeiten teine vom Staat errichtete bobere Lebranftalten. Als aber die Daffe miffens Schaftlicher Renntniffe fich gemehrt batte; als es fühlbar mard, welchen Werth fie fur ben Staat baben; als nach Alexanders Zeiten die Mongrs bifden Berfaffungen entstanden; forgte man auch für Institute Diefer Urt; Die Mufeen von Mere. andrien und Pergamus entstanden; und es bedarf noch einer genauern Untetsuchung ob fur Die nun fich bilbenben Philosophen, und Redner: Schulen in Briechenland der Staat gang unthatig geblieben fep. Wird man fich alfo noch, mit dem berühmten Stifter einer neuen staatswirthschaftlichen Schule, auf Die grite.

ordnet, die Soullehrer follten vom Staat besoldet werben; Diod. XII. p. 80. als eine bodwichtige Sache. Sollte bev ber scharfen Aufsicht über die Schulen dieß nicht auch in vielen andern Städten geschehen sevn? Allerdings gilt dieß aber nur von den niedern oder Boltsfchulen.

<sup>. 3)</sup> Die Symnasiardien; man febe Parix. III, Tic. , IV, p. 355.

griechischen Republiken berufen wollen, um ju ber weisen, daß der Staat die Wiffenschaften bloß fich selber überlassen solle? Wird er auch da sich ihrer nicht anzunehmen haben, wo die Eultur der meisten berselben in mannigsaltiger Beziehung für ihn selber zum Bedürsniß geworden ist? Wo der Lehrer der Religion wie der Richter, wo der Arze wie der Staatsmann mannigsaltiger Kenntnisse bedarf?

Allein fobalb man jener Behauptung vollends ben Ginn giebt, daß ber Staat ben ben Bries den fich überhaupt um geiftige Ausbildung und Beredlung nicht befummert, fondern biefe fic felbst überlaffen babe, fo liegt baben noch ein ans brer ungeheurer Jirthum jum Grunde. Staaten in ber gangen Beschichte haben verhalte nifmafig mehr für biefe gerban als eben bie gries difchen; aber fie thaten es nur auf einem anbern Bege. Wir feben bie geiftige Musbilbung zus nachft in der Biffenschaft; wie viel, und balb mie menig, unfre Staaten fur diefe gethan baben, ift befanntp ber Grieche fucht fie junachft nicht in Diefer, fonbern in ber Runft. Der Staat that ben ben Griechen wenig fur bie Bife fenschaft, weil er Alles fur Die Runft 26 at. Diefe lag ibm, wie wir weiter unten ente wideln

wickeln werben, viel naber als die Wiffenschaft; während uns die Wiffenschaft nabee als die Kunft liegt. War es zu vermundern daß er fich für fie zunächst intereffirte?

Umfassender ist die Beantwortung der andern Frage: Welche Folgen ben den Griechen die Wissenschaften für den Staat hatten? Es ist hier zunächst von der Philosophie die Rede. Demsnächst aber sen es uns erlaubt, der Untersuchung darüber auch einige Bemerkungen über die Gesichte anzuknupsen.

Nach so vielen scharffinnigen und aussubrlie chen Erlauterungen der griechischen Philosophie wird niemand hier eine neue Erdrterung ihrer Spsteme erwarten. Unste Aufgabe ift nur zu zeisent wie der Zusammenhang zwischen Philosophie und Politik ben den Griechen entstand, wie er fich fortbildete, und was er wirkte?

Die Philosophie begann ben den Griechen wie ben andern Bolfeen, mit Untersuchungen über ben Ursprung der Dinge. Die Meinungen der Jonischen Schule darüber sind bekannt. Giengen fie, wie ein neuerer Geschichteforscher es fehr wahrs

mabricheinlich gemacht bat 4), von religibfen Bow fiellungen aus, wie fie in ben Orphischen lebren enthalten maren, fo trennten fie fich boch fofort ganglich bavon, indem fie ihrer mpthischen Suffe beraubt murben; und eben baburch erhielt bie Phie losophie ber Griechen ihre Gelbftftandigfeit, ftate daß fie im Orient ftets an Religion gefnupft blieb. Dag bie Denter, welche ju biefer Schule gezähle werben, ben Staat jum Begenftand ihrer Unters fuchungen gemacht batten, wird inbeg nirgend erwahnt; in fo fern man gleichwohl Unaragoras zu ihnen rechnen will, ift feine Berbindung mit Des ricles, und der Ginfluß den er auf Diefen burch .. feinen Unterricht batte, bennoch meetwarbig. 26er es war, wie wir icon oben bemerkten 5), fein Unterricht in einem philosophischen Spftem; fone bern eine Unwendung einiger Ratur Dhilosopheme auf die Practifde Politit. Den eigentlichen 3med berfelben bat uns Plutarch aufbewahrt. "Er bes frente ibn, fagt ber Biograph 6), von jenemi Aberglauben, der aus der falfchen Beurtheilung

bon

<sup>4)</sup> Boutenween Commentatio de primis philosophorum Graecorum decretis physicis; in Commentat, recent, Soc. Gott. Vol. II.

<sup>5) 6.</sup> oben 6. 401.

<sup>6)</sup> PEUBARCH. I. p. 597.

won Ungeichen und Wundern entsteht, indem er iber die naturlichen Urfachen berfelben erlauterte." Wer es weis, welchen großen. Ginfluß Glanbe ober Werglaube auf die Unternehmungen ber Staatsmanner bes Afterthums batte, wird Die Micheigkeit bavon nicht verkennen; aber auch nicht bie Kolgen, welche Berabsetung ber Bolles religion in ben Angen bes großen Saufens baben tonnte. Die Berfolgung, welche uber Unagagoras erging, weil er bie Gotter leugnete, und aber bimmlifche Dinge vernunftelte 7), vermochte Des vicles nicht abzuwenden; er mußte es zugeben daß er aus ber Stadt entfernt murde. Dit ifr beginnt ber feitbem bfter ernenerge Streit zwischen. Bollereligion und Philosophie; beffen weitere Fol. gen wir nicht aus den Mugen laffen burfen.

Imar etwas junger als die Stifter ber Jos nischen Schule, aber selbst ein Jonier von der Insel Samos, war Ppthagoras; wenn ergleich nicht dart, sondern in Croton in Unteritas lien seinen Wirkungskreis sich bilbete. Die Gesschichte keines andern Weltweisen Griechenlands ist so in den Nobel der Sage und des Wunderbaren gehüllt; und doch ist kaum irgend ein andrer so politisch

<sup>7)</sup> PLUTARCH, I, p. 654. 655.

politisch wichtig geworden 8). Will man aber ben Einfluß seiner Philosophie auf den Staat bestims men, so muß man nothwendig den Einfluß des Pythagoreischen Bundes auf die Stades von Großs griechenland von dem unterscheiden, den nach ber Berfterung von jenem seine Phitosophie auf Grieschenland selber gehabt hat.

Wenn wir das, was das Alterchum von seis ner Gesellschaft und ihren Zwecken auf eine glaubs würdige Weise erzähle, der Untersuchung unterwers sen, so zeigt sich allerdings ein in gewisser Rücks sicht einziges Phaenomen. Aber dennoch, glaube ich, hängt dieses mit den sehr gewöhnlichen Erz scheinungen in den griechischen Graaten von aris stocras

<sup>8)</sup> Weber das Geburts noch das Todesjahr des Pythagoras lassen sich mit Bestimmtheit angeben. Aber nach höchter Wahrscheinlichfeit kam er um 540 nach Eroton; war gewiß noch bier zur Zeit der Zerstörung von Spharis 510 v. Ehr. Sein damals noch bestehender Bund ward eis nige Zeit nachber, etwa um 300 v. Eh., durch Eplon und seine Faction gesprengt. — Nach den eritischen Untersuchungen von Meiners über die Pythagoreische Philosophie Gesch. d. Wiss. in Griechenland und Rom B. I. Cwodurch er eigentlich diesem Werte einen bleibenden Werth gegeben hat;) lassen sich kaum bedeutende Zusähe geben. Dem Gest unsers Werts gemäß, legt der Bf. nut seine Ansicht der Sache andern zur weitern Prüsung vor.

ftocratifchen und bemocratischen Sactionen auf bas enafte zusammen. Onthagoras batte Samos vers laffen um nicht unter ber Berrichafe bes Polycrates ju fteben; und welchen Zweifel man auch uber feine andern Reifen erhoben bat, fo wird boch fein Aufenthalt in Megopten von Riemand geleugnet. Als er dieg Land, vermuthlich unter Amafis, ber Meanpten ben Griechen eröffnete, befuchte, fand der Thron ber Pharaone, und der Ginfluß ber Brieftercafte, noch aufrecht. Daß er in ber Rleie bung und Lebensart vieles von biefer annahm, ift gewiß; follte einem folchen Ropfe es haben entge: ben tonnen, wie viel im Staat burch engere Bers bindungen Ginguß babenber Danner auszurichten fen : wenn er auch flar einfeben mußte, bag eine Prieftercafte nicht unter Griechen gedeiben tonne? Mach Allem was wir von ibm boren, mar er Meifter in ber Runft, nicht blog Muffeben, fons bern Enthustasmus ju erregen. Sein Unftand, feine Rleidung, Die Reinheit feiner Sitten, feine Beredfamteit, waren von ber Urt, bag mar felbft über Die Claffe ber gemeinen Sterblichen ibn zu erbeben geneigt mar 9). Aus ber Bergleichung ber Beschichte ber einzelnen Stabte Broggriechen: lands

<sup>9)</sup> Man sehe für dieses Alles die Beweiskellen bep Meiners B. I. S. 405 ic. die meist aus dem Aristoxenus, einem der glaubwärdigsten Bengen, genommen sind.

lands um bie Beit feiner bortigen Erfdeinung gebt aber bervor, bag die Berrichaft in ben blubende ften berfelben in ben Sanden von Optimaten mat; gegen welche aber um eben diefe Beit eine Boltse parthen anfing fich ju bilben, beren Amifte balb den Untergang von Spbaris berbenführten 1). Bothagoras, nichts weniger als ein Pobelfreund, folog fich an die Optimatenpartben an; Die wies berum an ibm, bem Manne von fo glangenben Talenten, ihre Stube fand. Es mar bies aber Die Beit, wo die Ueppigkeit in jenen Stadten. por allem unter ben reichen gamilien, einen noch nie gesehenen Grab erftiegen batte. Es tonnte einem Manne wie ibm nicht entgeben, bag bier fes Sittenverderbniß ben Sturg ber berrfchenden Partben berbenführen muffe; und fo entstand nas turlich ber Gebante, feine politifche Reform auf eine moralische ju grunden 2). In genauer Bers binduna

<sup>1)</sup> Die Parthen ber Optimaten, 500 an der gabl, stuctete, pon dort vertrieben nach Eroton, und bat um Schutz den sie hauptsächlich auf den Rath des Pothagoras erbielt. Diod. XII, p. 77. WECHEL. Die Beweisstellen für die Aristocratische Berfassung jener Stabte überhaupt, sindet man den Meiners I, S. 396.

<sup>2)</sup> Man febe die Beweisstellen davon, so wie von der fast unglaublichen Sensation die er erregte, bep Meiners S. 399.

bindung mit ben Optimaten versinigte er biefe in einen engern Kreis; und bas Bedurfniß fetber mußte mohl bald babin fubren bie Claffe ber gu Drufenden von der der Aufgenommenen gu unters fdeiben 3). Geine moralifche Reform batte Ein Saupegiel: bas, fich felber beberrichen ju fers nen. Er fand bagu eine vorgefchriebene Lebensart nothig, die burch Rleibung (ben ber bobe Reins Uchleit, nicht Ueppigfeit, bas Gefeg mar;) burch eine vorgeschriebne Diat; burch eine regelmäßige Ber: theilung ber Beit, die man fich felber und die man Dem Staat widmete; fich von der gewöhnlichen un gerichied; und die nicht wenig dagu bentragen mochte, jene festeren Freundschaften ju fchließen, ohne welche in Frenftaaten in den offentlichen Ans gelegenheiten nicht viel gewirft werben tann. Geis ne fpeculativen und mathematifchen Renntniffe und Entbedungen geboren um fo weniger bierber, ba es uns burchaus unbefannt ift, in wie fern er für die politische Bildung davon Gebrauch gemacht bat, ober nicht.

Wenn man erwägt, wie die Dauer feiner Gefellschaft, in welcher er felber ben Mittelpunkt bilbete, die aber auch in Tochterkreifen über bie andern

<sup>3)</sup> Daber wird auch ben Henon. II, 8:. der Phthagoreifche Bund ben übrigen Opfterien gugegablt.

andern Stabte Großgriechenlands, ja nach einigen Dachrichten noch weiter, felbft nach Carthago und Enrene fich verbreitete, gewiß nicht unter brenfig Sabre betragen baben tann, fo begreift es fic, Dag fie nicht nur Blutben fonbern auch Rruchte tragen tonnte. Allmablig tamen feine Schaler in . Die bedeutenbsten Stellen, sowohl in Croton, wie in andern griechischen Grabten; und noch um bie Beit ber Berftorung von Onbaris muß ber Bund in feiner vollen Rraft bestanden baben; ba Potha: goras zu der Aufnahme der Bertriebenen gerathen batte 4); und in dem Rriege gegen Snbaris en ner feiner vornehmften Schuler ber Athlet Dis Ion 5) ben Oberbefehl führte. Wenn aber eine gebeime Berbindung politifche Zwecke verfolgt, fo liegt es in ber Matur ber Dinge, bag eine Begenparthen in eben bem Maage junimmt, als bas Uebergewicht von jener fublbarer wird 6). Ster tam aber noch bingu, baf biefe Gegenpars then

A) DIOD. l. c.

<sup>5)</sup> Starte Leibesübungen geborten gu ber Difeirlin bes Bothagoras. Sechsmal in Giner Olympiade errungen Erotoniaten in jenen Beiten ben Preis ju Dlympia. nicht auch bieß ben Rubm von Duthageras verarbfert beben ?

<sup>6)</sup> Branche ich etft an bas Bepfpiel ber Illuminaten gu erinnern?

then schon in der Volksparthen vorhanden mar 7). So bedurfte es nur eines verwegenen Führers, wie Cylon, und die gewaltsame Zersprengung des Bundes, indem die Versammlung übersallen, und die meisten niedergemacht wurden, während nur wenige, mit ihnen der Meister, entsamen, war unvermeiblich. Ben einem solchen Siege der entgez gengesetzten Faction war die Verdrängung der noch lebenden Pythagorder aus ihren Stellen eine natürliche Folge; und die politische Bedeutsamkeit der Gesellschaft war vernichtet. Sie konnte als solche ihr Haupt nicht wieder erheben.

Die politische Lehre der Pythagorder tens nen wir nur aus spätern, aber doch jum Theil glaubwürdigen Schriftstellern, deren Nachrichten und Bruchstücke sich besonders in den Sammluns gen des Stodaeus erhalten haben. "Als das größte Uebel, sagt Aristorenus 8), saben sie die Anarchie an; weil ohne die bürgerliche Ordnung der

<sup>7)</sup> Spion, der Urbeber des Aufstandes, wird nicht nur als Anfahrer der Democratischen Parthep geschildert; sondern anch die nach der Catastrophe einreißende Anarchie, bis durch die Mutterstädte in Achasa die Ordnung hergestellt ward, beweiset dasselbe.

<sup>4)</sup> Soon. Sunm. XLI, p. 1143. Das Zeugniß ist entweder aus Aristorenus, ober selbst Aristoteles entlehnt, und also auch nach Meiners unverwerflich.

Der Staat nicht bestehen tonne. Alles bange von bem Berhaltnig ber Befehlenden und Wehorchenden ab; jene folten nicht bloß flug fondern auch milbe fenn; diefe nicht bloß geborfam, fondern auch ihre Obrigfeit liebend. Es fen aber nothig icon Die Anaben baran ju gewöhnen, bag Ordnung und Uebereinstimmung icon und nuklich, Unondnung aber und Bermirrung baglich und fchablich fen." Mus ben Bruchftuden von Schriften alterer Dy, thagorder, wie bes Archntas, bes Diotogenes und bes Sippodamus b) feben wir, baß fie nicht blindlings eine einzige Art ber Berfaffung wollten; fondern nur darauf bestanden, baf feine gefesmidri; ge Enrannen fatt finden follte. Auch mo Ronige berrichten follten fie, unter bem Gefes ftebend, nur die erften Magiftrate fenn 1). Als Die awede maßigften faben fie gemifchte Berfaffungen an; und wenn fie gleich nach bem obigen welt bavon entfernt waren unbedingte Bolfsberrichaften ju wollen, fo verlangten fie boch auch eben fo menig unbe:

<sup>9)</sup> Befanntlich will Meiners alle biefe Schriften für unicht belten. Seine Grinbe paffen inbef auf Diefe politifden Bendftude nicht, die in Cap. XLI und XLIII. fic fine ben. Ueberhaupt ift es auffallend, baf er von ber politifden Lebre bes Pothagoras fo gut wie gar nichts fagt.

<sup>1)</sup> Man febe befonbers bie Brudftide bes Archptas Sunne. XLIV, p. 314.

unbedingte Ariftocratien; fondern ließen auch ba, wo die Verwaltung vorzugsweise in den Sanden der Optimaten war, dem Volle seinen Antheil 2).

Konnte gleich seit der Zersprengung der Ges sellschaft ihre politische Thatigkeit nicht fortdauern; so ging deshalb doch keinesweges die Pythagoraissche Lehre unter. Sie verbreitete sich mit den Schriften der Pythagoraer, die mit hohen Preissen bezahlt wurden, nach Griechenland; aber poslitisch wichtig wurde sie hier nur in so fern, als einzelne große Männer, (wir brauchen nur Spasminondas zu nennen;) durch sie gebildet worden sind.

In dem eigentlichen Griechenlande wurde, der gemeinen Meinung zusolge, zuerst durch die Sozphisten Philosophie auf die Staatskunst angewandt; und diese letztere dadurch ein Gegenstand des wissenschaftlichen Unterrichts. Plutarch indeß, in einer merkwürdigen Stelle 3), spricht von einer, bereits seit Solon's Zeiten in Athen sich sorts pflanzenden, politischen Schule, "Themistocles, sagt er, konnte nicht ein Schüler des Anaragoras sen,

<sup>2)</sup> Man vergleiche bas Brudfind aus bem Diotogenes cop. XLVI, p. 529.

<sup>3)</sup> In Themistocles Op. I, p. 440.

fenn, wie einige behaupten. Er mar aber ein Anbanger bes Mnefiphilus; ber weber Redner war, noch ju den phyfifden Philosophen 4) geborte; fondern der mit jener Beisheit fich ber fchaftigte, welche in ber politifchen Gefdictlichteit. und ber practifchen Ginficht bestand; und die von Solon's Beit ber wir in einer Soule fid erbielt." Dag ein Mann wie Solon einen Rreis um fic bildete, ben er mit feinen Gedanten und Maris men vertraut machte, war wohl nicht bloß natur lich, fondern mußte fur Die Erhaltung feiner Befeggebung auch Bedurfniß werben; wie es auch wohl nicht weniger naturlich war, bag feine inn gern Freunde Die Lehren des bochverehrten Mans nes wieder ben ihrigen überlieferten. Das gleiche wohl bier an feinen eigentlichen wiffenschaftlichen Unterricht ju benfen fen, gebt aus ben Worten bes Biographen felber flar genug bervor. Es war practifche Lebensweisheit, in Maximen an ber Suhrung ber öffentlichen Befchafte beftebend, und aus ber eignen Erfahrung gefchopft; wovon bie wenigen noch übrigen poetischen Bruchftucke bes Befeggebers einen fo großen Chag enthalten.

Bon

agl

31¢

epi

Ee 5

<sup>4)</sup> Die Ichifden und Cleatifden Beltweifen.

Bon biefer prattifchen Richtung aber entfernee die griechische Philosophie schon feit Pythagoras Beiten fich ganglich; indem fie fich gang auf metae phylifc Speculationen marf. Die Untersuchungen uber te Elemente und über bas Wefen ber Dinge beschäftigten fie; und führten nothwendig ju Der fo oft wiederholten, und nie vollig genügend ju beantwortenden Frage: über die Babrheit ober Richtwahrheit unfrer finnlichen Ertenntnig. Es Ift befannt mit welchem Gifer biefe Unterfuchungen in ber Elegtischen Schule angestellt murben. Sie maren es, Die einen Zenophanes, Par menides, heraclit, Empedocles u. a. vors zugeweife befchaftigten. Wenn wir baber auch von einzelnen biefer Manner lefen, bag fie auch politisch : bedeutende Danner maren 3); fo fand Diefe ihre politische Rolle mit ihrer Philosophie boch nur in fo weit in Berbindung, als fie burch : Diefe Auffeben erregten; und als weife Manner gu Rathgebern gemablt murden. Bon Giner Seite indeffen fand eine nabere Begiebung zwifden ihrer Philosophie und bem Staate ftatt; in wie fern fie die Bolkereligion berabfetten, ober berabzu: fegen fucten. Ben einem Bolle beffen Religion eine

<sup>3)</sup> Bie 3. B. Empehocles in Agrigent; ber felbft bas Diabem ausgeschlagen, und bagegen bie Bollbfrepheit beseitigt haben foll. Droo. Laert. VIII, II, 9.

eine Dichterreligion mar, und ben welchem que gleich Philosophie von der Religion fich ganglich . losgemacht batte, mar es nach bem Ermachen ber frenen und gang feffellofen Speculation mobl uns ausbleiblich, baß fich biefe auch auf ben Bolles glauben marf, und die Blogen desfelben febr bald ausspubrte; wie mir dieg bereits von Zenophanes boren; ber mit gleicher Recheit fich über bie Bots ter wie über bie Dichter, besonders bie Epifer, bitter ausließ, welche fo unanftanbige Dinge von ben Bonern fabelten 6). Diefer Biberfpruch zwie fcen Obilosophie und Bolkereligion ift mar auf ber einen Seite ber ficherfte Beweis von ber Selbftstandigfeit ber erften; aber auch ber Duntt wo Staat und Philosophie, nicht ohne Gefahr fur jenen, und wenn nicht fur Die Philosophie boch für bie Philosophen, zusammenftiegen.

Mein wie entfernt auch die Speculationen jes ner Denker an und für sich von dem Staat und der Politik sein mochten, so sührte doch der Geisk der Zeit und das Bedürsniß Berührungspunkte zwis schen benden herben; wodurch die Erscheinung der Sophisten, und die Rolle die sie spielten, ers klärlich wird. Ohne Rücksicht auf ihre kehren, konnen wir es als ihren unterscheidenden außern Chas

<sup>6)</sup> Droc. Laert, IX, II, g.

Character annehmen, daß fie die erften maren, Die fur Bezahfung lehrten. Dieg feste aber poraus, bag bas Bedurfnig bes wiffenfchafelichen Unterrichts anfing fublbar ju werden; und biefes wiederum ein icon porangegangenes Bortichreiten Der Mation in ihrer geiftigen Cultur, auch unab, bangig von jenem Unterriche. Die andern Worten: wer im Staat etwas fenn ober werben wollte, empfand bas Bedurfuiß bes Unterrichts ju feiner Bilbung. Er mußte fprechen - alfo auch bem fen lernen; und fich in benben zu üben, barauf ging ber gange Unterricht ber Cophisten binaus. Bon großer Bichtigfeit aber mar es, bag jene metaphpfifchen Fragen um Diefe Beit icon fo febe Die Ropfe beschäftigt hatten und noch beschäftigten; Die, ba fie ihrer Matur nach nicht mit Bewiße beit beantwortet merden tonnen, fo gang jum Difputiren gemacht, und fo geschickt baju find, bald fo, bald andere beantwortet zu merden.

Dach ben aussuhrlichen Untersuchungen, wels de über die Sophisten von neuern Geschichtschreis bem der Philosophie angestellt find 7), und nach ben

<sup>7)</sup> And nach dem indef, was von Meiners, Tennemann n. a. hier gethan worden ift, bleiben noch große Onntelheiten übrig; zu beren Auftlarung eine genauere Chronologie

den obigen Bemerkungen ift es klar genug, daß sie eine Frucht des Zeicalters waren. Bemerkenss werth ist aber der Umstand, daß die berühmtes sten unter ihnen aus den verschiedensten Gegens den der Griechenwelt herstammten; Gorgias, mit dem man die Reihe eröffnet, aus Leontium in Sis eilien; Protagoras aus Abdera an der Thracisschen Kuste; Hippias aus Colophon in Borders affen, eine Menge wemiger berühmter zu geschweis gen. Ein auffallender Beweis, wie allgemein sein dem

nologie ber Copbiften den Grund legen muß. Auch bereits die Copbiften vor ben Macebonifden Beiten, (von ben fpatern ift bier gar nicht bie Rebe), find fich feinesa wege gleich geblieben, nub man murbe einem Gorgies und Protagoras Untecht thun, wenn man fie gang auf gleiche Stuffe mit benen ftellen wollte, über welche ber alte Jeognates in feinem Panathenaicus Op. p. 236. und de Sophiftis p. 203 etc. fic fo bitter bellagt. Geraias. Protagoras und Sippias, beifen gewöhnlich die alten Gos phiften; von benen Gorgias 427 als Gefandter nach Athen getommen fenn foll, (wiewohl Ebucpbides ibn nicht ermabnt). Dun ift aber foon aus Ariftophanes flar, ber 424 v. Chr. feine Bolten jum erftenmal aufs Theater brachte, bag um biefe Beit bas Copbiftenwefen in Atben icon lange im vollen Gange war. Das icheint aber allerdings mabr, bağ der große Rubm und ber Reichthum der Sophiften erft mit und nach ben Beiten bes Gorgias anfing. in ben Bollen werden befanntlich Socrates und feine Gebulfen nichts weniger als reid, fondern als erme Golufe Ber geschildert, bie nicht wiffen wovon fie ben andern Cas leben follen.

bem Perferfriege ber wiffenfchaftliche Geift unter der Mation aufzuleben aufing! Allerdings jogen fich diefe Manner meift nach Athen; wohin Gorgias im Deloponnesifchen Rriege als Befandter ge: fchickt marb; weil, nach ben Werhaltniffen biefer Stadt, fo lange fie an der Spike ftand, fie bier ben größten und einträglichsten Schauplag ihrer Wirtfamteit fanden; aber fie jogen auch außerdem oft im Gefolge ihrer Schuler burch bie Stabte Griechenlands umber; fanden bie gunftigfte Mufe nahme: murben ale Rathgeber in Staatsfachen. und nicht felten als Befandte gebraucht. Gie uns terrichteten gegen boben lobn bie jungen Leute, welche fich an fie anschloffen, in allen ben Rennt: niffen, welche ihnen fur ihre Bildung brauchbar fcbienen. Allerdings entstand baraus jenes Pralen mit Bielmifferen, beffen fie beschuldigt werben. Dan muß fich aber auch erinnern, bag ber Umfang ber wiffenschaftlichen Kenntniffe Damals noch febr beschranft mar.

Der Kreis des Unterrichts der Sophisten um: faste urspränglich sowohl Philosophie als Berede samkeit. Aber das was sie Philosophie nannten, war, wie in spätern Zeiten ben den Scholastikern, die Kunst durch Schlusse und Trugschlusse den Gegner zu verwirren; und die Gegenstände über welche

welche sie am liebsten philosophirten, einige jenee metaphysischen Fragen, worüber wir endlich so viel wissen sollten, daß wir nichts darüber wissen köns nen. Diese Art des Philosophirens, da sie Disp putiren und Sprechen lehrten, hing mit der Bes redsamkeit also sehr enge zusammen. Nachmals trennten sich allerdings Sophisten und Rhetoren von einander; aber die verschiedenen Classen, weld ihre schon Isocrates von ihnen in seinem Alter unterscheidet 8), ließen sich schwerlich schon so ber stimmt in seiner Jugend unterscheiden.

Die Lehre und selbst der Nahme der Sophissen ward schon im Alterthum verschrieen; und es würde vergeblich seyn, sie ganzlich von den Vorswürfen reinigen zu wollen, die Weltweise und Comifer ihnen machten. Aber entziehen kann man ihnen doch den Ruhm nicht, daß sie das Bedürssniß einer wissenschaftlichen Bildung der höhern Classe der Nation zuerst fühlbar machten. Sie hoben sich so schnell und so außerordentlich, weil sie so tief in die Bedürsnisse der Zeit eingriffen. In Staaten, wo Alles mündlich verhandelt ward, und wo gerade Alles im Ausblühen begriffen war, konnten die Männer, welche Denken und Spreschen lehrten, nicht anders als willsommen seyn.

<sup>2)</sup> Isochatzs Op. p. 293 etc.

Aber von zwen Seiten betrachtet, wurden fie dem Staat allerdings bald schäblich, und felbst gefähre lich; theils, indem sie die Beredsamkeit zu einer bloften Disputirkunst machten; theils, indem se Bie Bolksreligion herabsehten, oder verspotteten.

Das Erfte icheint boch aber eine febr nature liche Folge des damaligen Zustandes der Wiffens fcaften ju fenn. Je befchrantter noch bie Rennts niffe ber Menfchen find, befto tecker find fie in ibren Behauptungen; je weniger fie wiffen, befto. mehr glauben fie ju wiffen und wiffen ju tonnen. Michts bilbet ber Menfch fo leicht fich ein, als bis ju ben Grengen ber menfchlichen Erfenntnig gebrungen ju fenn. Mus biefem Glauben entftebt' Die Rechthaberen; weil man meint Alles beweisen ju tonnen. Wo man aber erft glaubt Alles ber weifen zu tonnen, entfteht von felbft auch bie Runft bas Gegentheil von dem beweifen ju tonnen, was man fo eben bewiefen hatte; und barin eben griefe die Difputirfunft ber Sophiften aus. Die Runft bas Unrecht ju Recht, und bas Recht gu Unrecht ju machen, bie der Comffer fo bitter ibe nen borwirft, mochte allerdings fur bas burger: liche Leben febr nachtheilig fenn; aber ein noch meit größerer Schabe mar bie Eridtung Sinnes für Bahrheit; Die felber verächtlich wirb, ſo

Wissenschaft. in Beziehung auf b. Staat. 44

fo balb man glaubt, man konnte fle eben fo gut weg als wieder ber bifputiren.

Die Gerabsetzung der Volksweligien mat vers muthlich eine Folge des engern Zusammenhangs ber zwischen den aleern Sophisten, und ihren Vort gangern und Zeitgenossen, den Weltweisen aus der Eleatischen Schule statt saud. Man hat ihr nen, oder wenigstens einzelnen derfelbent, vielleicht ben diesen Beschuldigungen Unrecht gethan; denn noch kann man zweiseln in wie fern z. B. Protaz goras den Nahmen eines Gotteslengners verdiene te <sup>9</sup>); aber schwerlich hat etwas so sehr dazu bene getragen sie ben dem Volke verhaft zu machen.

Nimme man ju diesen noch ihre laren moras lischen Grundsage, die in einer bloßen Klugheitse lehre bestanden, wie das Leben leicht zu machen und zu genießen sen, aber die gewiß nicht wenig dazu beptrugen ihnen Schuler und Anhanger zu versschaffen, so übersieht man den Nachtheil, den sie stifteten. Indeß es bedurfte vielleicht dieser Bers

<sup>9)</sup> Der nur gefagt hatte, er wiffe nicht ob Gotter fenn ober nicht; aber icon beshalb ans Athen verlagt, und feine Schriften verbrannt wurden, Sait. Emp. IX, In Das ber Atheismus bes Prodicus ungewiß fen, bemertt auch Tennemann Gefc. d. Phil. 1, S. 377.

Beeren's Ibeen; Griechen I. Ff

irrungen bes menschlichen Beiftes, um ble Ropfe ju weden, welche die beffern Wege zeigen follten.

Der Sohn bes Sophronistus beginnt biefe Reibe. Er mar der Erfte, ber fich ben Sophie ften widerfeste. Bie Philipp einen Demofthes nes hervorrief, fo die Sophisten einen So erates. Rach Allem was das Alterthum uns ther ihn hinterlaffen und neuere Gefchichtschreiber fiber ibn gefagt haben, bleibt er bennoch eine ber am fcomerften ju erflarenben Erfcheinungen; und fteht nicht bloß unter feinem Bolle, fondern in ber gangen Gefchichte ber Bilbung unfere Ge fcbleches eimig ba. Denn wo bat ein Weifer, obne eigentlicher Lehrer, ohne Schriftfteller, und obne Religionsverbefferer ju fenn, fo auf Welt und Machwelt gewirft wie Er? Bir wollen es gern jugeben, baß fein Wirtungefteis feine eignen Erwartungen und Absichten febr weit übertroffen bat. Schwerlich gingen biefe auf die Rachwelt; Alles fcheint uns anzudeuten, daß fie nur auf feine Beitgenoffen berechnet waren. Aber mit Recht mag man einwenden, das Rathfel werde baburch nicht leichter, fondern nur fcwerer aufzulofen. Denn wer wird nicht fragen: wie tonnte benn aber biefer Mann bennoch obne es felber ju wol len, auf alle Jahrhunderte wirfen? Der Saupe grund

Digitized by Google

Wissenschaft, in Beziehung auf b. Staat. 451

grund lag allerdings in der Ratur feiner Philosos phie; aber frenlich kamen ihm daben auch außere' Ursachen ju Sulfe.

Es ware überflussig, nach so vielen Borgans
gern seine Philosophie auss neue darstellen zu mol:
len. Sie fand Eingang zunächt, weil sie uns
mittelbar das höhere menschliche Interesse betraf.
Wenn die Sophisten über leere Speculationen brüteten, wenn ihre Streitigkeiten Wortstreitigkeiten
murden, so lehrte Socrates die, welche ihm sich
nahten, in sich selber blicken; der Mensch
selbst, und seine Beziehungen auf die Welt, waren
die Gegenstände seiner Untersuchungen. Um nicht
zu wiederholen, was Andre schon vortresslich gesagt haben, erlauben wir uns über ihn und seine
Ehätigkeit nur einige allgemeine Bemerkungen.

Sein Wirken hing aufs engste mit den Forsmen des geselligen tebens in Athen zusammen; wo diese anders sind, als sie es hier waren, würde auch ein zweiter Socrates nicht so wie der erste wirken können. Er lehrte bekanntlich weder in seinem Hause, noch an einem andern bestimmten Ort; die öffentlichen Plate und Hallen waren seine gewöhne lichen Unterhaltungsorte. Zu einem solchen Unterricht gehört ein Voll; dessen Privatleben überhaupt in

einem viel bobeen Grabe ein offentliches Leben ift. Minb fo war es ben ben Arbenern. Diche blog, baß es Sitte ben ihnen mar, einen großen Ebeil Des Tages hier jugubringen, fondern auch faft wer Alles, worüber man fprechen wollte, bier in fprechen; machte eine folche Lebrart moglid. Bier mar es, wo die Sophisten fo haufig fic aufhielten, nicht eigentlich um ihren formlichen Uns terricht ju ertheilen, welches, ba er bezahlt murbe, fauch in einem bestimmten total gescheben mußte; fonbern um jene Sagb nach reichen Junglingen ans giftellen ; welche Plato ihnen borwirft. Der Rrieg, ben Gocrates ein für allemal ihnen anges Findigt batte, brachte es alfo fcon mit fich, bus auch er am liebften und am melften ba fich aufhiele, Swo' er feine Wegner fo' wie feine Freunde und Un: banger gewiß gu finden hoffen burfte ").

Micht

<sup>1)</sup> Aus dieser Aehnlichleit, scheint es mir, erklart es sich, wie Aristophanes ben Socrates mit ben Sophisten verwechseln konnte. Er tast ibn sir Gelb, und in einem eigen Studiebause, (Opovrengen) Unterricht ertheilen, welches bevoes die Sophisten, bekanntlich aben niemals Socrates that. Ich kann baber in seinem Socrates and nichts anders als ben Representanten der Sophisten er blicken. Replich bette der Comiser beller für seinen Recht ruhm geforgt, wenn er einen Probicus ober Gorgies statt des Socrates batte auftreten lassen.

Richt weniger wichtig war bie Form feiner Lebrart. Gein Lehren bestand in Befprach unt Unterhaltung; nicht in gufammenbargenbem Bore: trag. Es batte alfo die Form wie fie fur offente liche Derter fich paft. Aber burch iben Dinge: erhob es fich, auch abgeseben von feinem Inbale, über bas alltägliche Gefprad. Theile burd bie feine Gronie, Die er, befonders in feinen Angrife fen gegen bie Sophisten, bineinmlegen mußte; theils, und am meiften, burch bie oft geaugeren Ueberzeugung, bag er in Muftrag ber Bottbeid fpreche. Goergtes unterscheibet fich baburch won ber gangen Claffe von Mannern, Die wir unseb bem Rahmen ber Propheten begreifen, bag mel unmittelbar als Bevollmachtigte und Gefandte ben Gottheit auftraten; Er bingegen bieg mur. gen legenelich andeutete, wenn er gleich nie es berlenge nete. Er wollte weber ber Stifter einer neuen Religion, noch ber Berbefferer ber beftebenden werden, wie es der Zweck ber Propheten war und fenn mußte. Die Erfcheinung eines Socrates affo mar Die ebelfte Frucht jener Trennung ber Philos fonbie von ber Religion, bie bas eigenthumliche Werdienft ber Griechen mar; unter feinem Oriene talifden Bolte batte ein Socrates gedeiben tonnen.

Ff 3

(100 to 100 to 1

Er ward aber ber Marinrer feiner lebre. Die Grundlofigfeit ber ibm gemachten Bormurfe, daß er bie Boltereligion verleugne, daß er Die Jugend verberbe, aufe neue barthun ju wollen, mare eine aberfluffige Arbeit 2). Aber vertennenwollen wie es nicht, daß er burch feinen Tob vielleicht noch mehr gewirft bat, als burch fein Leben. Batte eine Rrantheit ibn weggerafft, wer weiß ob fein Andenten fich mehr ale andrer vers Dienter Lehrer erhalten batte? Geine Freunde und Souler batten von ibm mit Achtung, fcmerlich mit Enthufiasmus, gefprochen. Aber ber Biftbes der ficherte ibm ble Unfterblichkeit. Durch biefen Tob, in Berbinbung mit feiner Lebre, batte er eins jener boben Ibeale wirklich gemacht, an benen affein die griechische Mation fo reich ift, und bas ihr bisher noch fehlte: bas Bilb bes Weifen, ber für feine Ueberzeugung firbt.

Die Philosophie bes Socrates hatte teine uns mittelbare politische Beziehungen. Ihr Gegenstand war ber Mensch als Mensch; nicht als Burger. Defto wichtiger war sie mittelbar für den Staat;

<sup>2)</sup> Man sebe außer den Werten über die Gesch. der Pholosophie die Abhandlung pon Tychsen: über den Proces des Socrates, in Bibl. d. aften Litt. u. Aunf St. 1. 2.

ba fie nichts anders als ein Berfuch mar, bem' Berberben abzuhelfen, bas eine falfche Philosophie Dem Staat bereitete. Diefer Zweck ward freglich feineswegs vollständig erreicht; aber wird man bie Schuld bavon bem Socrates benmeffen wollen?

Aus feiner Schule, ober vielmehr feinem Rreis fe, ging bekanntlich eine Reibe ber ausgezeichnetes ften Ropfe bervor, welche in ihren Meinungen und ihren Spftemen jum Theil wie entgegengefeste Dole von einander abstanden. Dloglich marb biefe Erfdeinung nur badurch, bag Socrates felberfein Softem batte, und eben besmegen bem philo: fophirenden Beifte burchaus teine Seffeln anlegte. Er wollte nur aufregen; und fo erfiert es fich. wie aus feinem Umgange fowohl ein Antifthenes bervorgeben fonnte, ber bas Entbehren, als ein Ariftipp, ber bas Geniegen jum Grundfas ber Ethif machte; wie ein Porrbo, ber bas Bezweis. feln, und ein Euclides von Megara, der bas Bes weisen fich jum Biel feste. Da die Philosophie Diefer Manner in feiner Beziehung mit Politie ftand, fo übergeben wir fie; um ben größten aller Schaler bes Socrates nicht unermabne ju laffen.

Man muß bennahe felber ein zwenter Plato fenn, um Plate faffen ju tonnen. Dicht mit 8f 4 dem

bem gewohnlichen, ober auch felbft ungewöhnlichen philosophischen Scharffinn, nicht mit gleiß, nicht mit Gelehrsamteit reicht man bier aus! Wer fich nicht über bas Sichtbare erheben, wer fich ibm nicht in jene bobeen Regionen nachfdwingen tann, wo jene ewigen Urformen ber Dinge, auf welche fein Blick unveranderlich gerichtet ift, und geriche tet bleiben mußte, weil nur ben ihnen Ertennen, bey ber Sinnenwelt nur Meinen fatt findet, wo bas mabre Schone, das mabre Gute, bas mabre Berechte, emig und unveranderlich wie die Gotts beit, und boch verschieden von der Gottheit, mobi nen; wer nicht, was er felber oft mehr abnte als mußte, in der Sulle ber Dlythen mit ibm gu abnen verftebt; - ber mag viel Gutes und auch manches Wahre über Plato fagen; ibn bargue ftellen wie er ift, ibn gang und gerecht ju murdis gen, vermag er nicht. Bergebens frebt man bas Metherifche ju verforpern; es bort auf Metherifch gu fenn. Aber bas Werhaltniß in bem er ju feis ner Ration ftanb, lagt fich febr bestimmt bezeich: nen: In ibm fprach fich ber poetifde Character ber Grieden philofophifch aus. Mur ein fo burchaus poetisches Wolf tonnte eie nen Plato bervorbringen.

Socrates

Socrates hatte ben Menichen als Menichen betrachtet; Plato's Philosophie umfafte auch ben bargerlichen Berein. Bereits geraume Beit vor ibm war ber Stagt in bem Sinne Gegenfiand ber Speculation geworden, daß Schrifffeller es verlucht hatten, Dulter von Staatsverfaffnigen ju entwerfen. Bo fonnte biergu nabere Berane laffung fenn, als in biefer griechischen Welt, Die gleichsam eine Muftercharte freger Stagten mar; welche burch ihre Dtangel und Berandevungen faft nothwendig ben bentenben Geift ju folden Betrache tungen führten? Der erfte Berfuch biefer Are mard, wie wir es bestimmt aus Aristoteles wife fen 3), von Sippodamus, von Milet gemacht; Dez ein Zeitgenoß des Themistocles gewefen fenn muß 4). Gine icarfe Absonderung ber bren Stande ben Runftler, ber Ackerbauer, und ber Rrieger; und Die Eintheilung bes Lanbes in heiliges Land, Staatsland und Privatland ben ibm, erinnern an Die Megypeischen Ginrichtungen. Somobl frin Entwurf, als der des Phaneas von Chalcedon find von Aristoteles ausführlich beurtheilt. dungen über Staateverfaffungen und Gefeggebun gen

<sup>3)</sup> Anistor. Polit. II, cap. 8.

<sup>4)</sup> Er mar nad Ariftoteles bep ber Anlage bes Piracens gebraucht, welches ein Bert bes Themistocles mar.

gen wurden nun baufig behandelte Begenftanbe; practifd viel wirfen tonnten fie fdwerlich, ba nicht mehr die Beiten maren, wo neue Befeggeber in Beiechenland batten auffteben tonnen. Bon vies len baben fich nur aus diefen Beiten bie benben Werte Des Plate erhalten. Sie werden, vorzüge lich bas über bie Republit, nur bem verftanblich fenn, ber ben Grundbegriff ber Briechen vom Staat als einer moralischen Derfon, Die fich felber regiert; burchaus aber nicht als einer Dafcbine Die von oben berab, oder von einem andern res alert wird 5), richtig gefaßt hat, und fich immer. gegenwärtig erbalt. Dann erflart fich von felbft bie enge und unauffosliche Berbindung zwischen Moras litat und Politit, welche neuere Schriftfteller fo oft bezweifelt baben.

Won den großen Fragen ber theoretischen wie der practischen Philosophie war schon in diesen Beiten der griechischen Frenheit schwerlich irgend eine unberührt und unerdreert geblieben. Spatere Denker mochten sie vielleicht noch wieder anders ober doch schärfer beantworten; aber diesen fru hern

<sup>5)</sup> S. oben S. 239. Bir erwähnen hier vor allen, neben anbern in Deutschland allgemein befannten Berten, der vortrefflichen Schrift: J. I. G. Du Gunn Diatribe in Politices Platonicae principia. Traiocci ad Rhenum 2810.

bern bleibt boch bas große Berbienft bem fpeculis renden Beift icon Die Biele vorgeftecte zu baben. auf welche er binarbeiten foll. In welchem Bets baltnif aber bie fratern Spfteme ber griechifchen Philosophie gegen jene frubern ftanben, in wie fern bas Stoifche mit bem Ennifden, bas Epicus reifche mit bem ber Eprenaiter, bas ber fpatern Steptifer mit bem des Porrho und der Cleatifer verwandt mar, - bieg überlaffen wir bem Schrifts fteller ju entwickeln, ber ftatt einer banbereichen uns eine geiffreiche Darftellung ber Berfuche bes philosophirenden Berftandes ben ben Griechen ges ben wird.

Wenn bie Beziehung ber Philosophie auf ben Staat nach ben Rudwirfungen bestimmt merben muß, bie fie auf ibn batten, fo tritt ben ber Befchichte gewiffermaßen ber umgefehrte gall ein. Gie ftebt mie dem Staat in Beziehung, in fo fern fie aus feinen Beranberungen und Goide falen bervorgebt. Ben ben Griechen befchrantte fich zwar die Gefchichte nicht lange auf ihre eigne Ration. Ben bem fruben Bertebr mie Acemben fanden auch Rachrichten und Sagen von ber hers frinft und ben Sitten und Schickfalen von Diefen ben ihnen Gingang. Aber von vaterlanbifder Bes fcichte ging boch Alles ben ihnen aus; und fie blieb

hich immer der Mittelpunkt. Auch darin zeige sich der richtige Sinn der Griechen. Bleibt nicht jedes Wolf sich selbst bas nachste? Und mas kann es nachst der Gegenwart mehr interessiren als seine eigne Borzeit?

Auch hat man dieß fast allenthalben fruh ges
soft und wenn die Geschichte ju durftig oder
ger nicht erhalten ward, so lag die Schuld ges
wöhnlich nicht sowohl an dem Mangel des Stres
bens dazu, als an der Unvostommenheit der Mies
tel, welche den Wölkern zu Gebote standen; das
heißt nicht bloß an dem Besit einer Schrift, sonz,
dern auch der Materialien womit und worauf man
kobrieb. Persepolis, Theben, Mexico, — geben
sie nicht sämmtlich die redenden Beweise davon?

Allein nicht weniger kam darauf an, ob bei ftimmte Personen, ob eine eigne Claffe ober Cafte in der Nation mit der Aufzeichnung der Begebeng beiten beauftragt war. Wo ein Priesterstand oder Priesterclasse sich sand, war die Entwerfung des Ealenders, wie mangelhaft oder volltommen er sepu mochte, ihr Geschäft; und an dieses reihte sich gleichsam von selbst die Entwerfung von Une nalen.

Die

Die Briechen batten feinen folchen abgefons berten Briefferftand; und eben' beshalb boren wir auch nicht von Annalen, welche biefe gebalten batten 6). Milerbings gefchab gwar auch bier et: was für bie Gefthichte burth die Religion. . In bie Beihgefchente in ben Tempeln reifte fich eine Menge von Ergablungen, wodurch bas Andenfen fruberer Begebenbeiten erhalten mard. beruft fich Berobot auf fie? und die geschichtlichen Ginschaltungen des Paufanias find großentheils an fie gefnapft. Aber fie konnten boch weber eine Beitfolge bestimmen, noch mehr als bloß einzelne Thatfachen bestätigen.

24 Wills effier anbern Quelle affo floß bie Ges Schichte ben beit Griechen; fie ging gang uns bet Sage Bervor; und ba biefe ben Stoff ber Poeffe Bilbete; for blieb biefe Jahrfunderte binburd bas einzige Mittel an ihrer Erhaltititg. Bar abis auch gleich Bie Befcicore ben bent Griechen ift if rem Urfprunge bine Dichtergefchichte, (und nie hat sie auch nachmals biefen Character ganglich 30 Te

6 141

<sup>179)</sup> Do etwa in ben alteften Beiten ein erbiiches prieftels : thum fic fand, wie in Cicpon, Inupft fic auch fofort eine Art von Annalen baran. Sie fcheinen boch aber nur bloß in einem Bergeichniß der Priefterfolge bestanden gu haben, und verbienen alfo noch nicht eigentlich jehen Mabmen.

verleugnet;) so war sie deshalb nicht erdichtet. Der historische Stoff, wie ihn die Sage darbot, war nur mit Dichtungen durchwebt. Bon selbst aber ergiebt sich, daß der Character der griechischen Sage auf den Character ihrer Geschichte einen geoßen Einstuß haben, diesen gewissermaßen bestimmen mußte.

Durch die uralte, und stets sortdauernde, Theilung der Nation in viele Stamme war dieser Sage ein großer Reichthum zu Theil geworden. Jeder Stamm hatte seine Helden, seine Thaten, die dem Dichter Stoff darboten. Man brauche nur einen Blick auf die griechische Heldensage zu wersen, um sich davon zu überzeugen. Einzelne Helden, die vor andern hervorragten, ein Hercules, ein Jason, wurden indes Nationalhelden; und als die erste große Nationalunternehmung ausgeführt, als Troja gesallen war, war es zu verwundern, daß die historische Muse diesen Stoff allen andern vorzog?

Dieß Alles ist zu bekannt, als daß es einer weitern Ausführung bedürfte 7). Aber wie sehr auch Homer und die Enclifer ihre Rachfolger wers

<sup>7)</sup> Man febe HEYNE Historiae Scribendae inter Graecos primordia, Commentat, Soc. Sc. Gotting. Vol. XIV.

dunkelten, fo hielt doch die historische Daffie gleis den Schritt mit der politischen Ausbildung der Mation. Diese Verbindung durfen wir nicht aus den Augen lassen.

Bene politische Musbilbung mar, wie, oben gezeigt ift, an bas Mufbluben ber Stabte, fos wohl berer in Griechenland, als ber Colonien außerhalb besfelben, gefnupft. Die Grundun: den ber Stadte (xriceis) machten barum einen mefentlichen Bestandtheil ber frubern Geschichte aus. Diefe Grundungen ber Stadte maren aber burch Beroen geschehen; und bie Sagen bavon bingen alfo genau mit ber übrigen Sagengefcichte aufammen. Wer fieht affo nicht leicht ein, welches weite Relb fich bier fur die biftorifche Doeffe en Sffnete? Die Ergablungen Davon batten ein bleit bendes Imereffe fur die Bewohner; fie waren ibrer Matur nach geschickt ins Bunberbare getrie Ben gu werben; an fie Emipften fich von felbit Die Berichte von den altesten Schifffahrten: bie Dabrden von ben Bunbern frember und entfernter Lander, ber Infet ber Cyclopen, ber Garten ber Befperiben, bes reichen Iberiens und andere. Bas tonnte ber Ginbildungsfraft eines jugendlichen Bolfs reichere und jugleich angenehmere Dabrung gemabren? Was die Dichter mehr anzieben?

So entstand ben den Griechen eine eigne Classe historischer Gebichte, welche die Geschichte bes Ursprungs einzelner Stadte jum Gegenstand hatte; aber sowohl dem Stoff als der Form nach in der genauesten Verbindung und Verwandtschaft mit den übrigen stand. Sie umfaßte zwar auch die Stadte des Mutterlandes 8), aber doch haupte sächlich die Colonien; beren Grundungen, da sie so tief mit der Heldengeschichte durchslochten waren, den reichsten Stoff darboten.

Diese poetische Behandlung ber Geschichte bauerte bis gegen die Beiten der Persertrieges. Wie tief mußte sich also der griechischen Geschichte wicht der poetische Character eindrücken? Die Ersahrung hat gelehrt, daß er gewissermaßen und ausdöschlich ward. Auch als die ersten Schrifte keller auftraten, welche in ungebundener Rede schrieben, ward dadurch dieser Character nur in Ranklicht der Form, keineswegs aber der Materie, veränt

<sup>2)</sup> Bor allen Athen. Denn aus welcher andern Quelle maren die spätern Atthibes geschöpft? Aber auch andre; wie 3. B. Corinth, dessen Argeichichte Cumelus in den Corinthiacis besungen batte. Bibl. d: aben Litt. u. Aunst II, S. 94. Bon den Colonien wollen wir nur die Erzählung von dem Ursprunge von Sprene ben Herodot aufähren; deren poetische Quelle wohl Niemand leicht bezweiseln wird. Aber wie viele ähnliche Erzählungen ben Pausauss verrathen den gleichen Ursprung?

verändert. Sie erzählten in Prosa, was die Dich; ter in Bersen, erzählt hatten. Go berichtet aus; brücklich Strabo ). "Die frühsten Schriftsteller, sagt er, Cadmus von Milet, Pherecydes, Hecataeus lößten nur die Verse auf, behielten aber sonst den poetischen Character ben. Erst die nach ihnen kamen stiegen allmählig von jener Hohe zu der jestigent Schreibart herab." Kaum scheint daher das Urztheil des Sicero Grund zu haben, wenn er die altesten Historiker, unter ihnen nahmentlich den Pherecydes, mit den frühesten Annalisten der Romer Fabius Pictor und Cato vergleicht 1), deren Schreibart doch sicher und Cato vergleicht 1), deren Schreibart doch sicher nicht poetisch war.

Die meisten und fruhsten dieser Sagenergabe ler 2), wie herodot sie im Gegensaß gegen die Epiker nennt, waren in Jonien zu hause. In eben den Gegenden, wo der heldengesang sich am herrlichsten gebildet hatte, ging auch aus ihm die prosaische Erzählung hervor. Die Geschichte hat uns zwar über die genauern Veranlassungen meist in Ungewißheit gelassen; aber war nicht stets und ist nicht auch jest der Orient das land ber Mähren.

<sup>9)</sup> STRAB. I, p. 19. CASAUR,

<sup>1)</sup> Cicano de Oratore II, 12.

<sup>2)</sup> Die dogogoacos, wie hecataeus u. a.

Zeeren's Ibeen; Griechen I.

chen? Fand nicht gerade hier, wo jene Kette von Pflanzstädten aufgeblüht war, beren Stiftung gerade gegen bas Ende des heroischen Zeitalters fällt, jene Classe von Erzählungen, welche sich mit diesen Gegenständen beschäftige, ben wichtigsten Stoff? Man durfte also auch ben Erklärung des Ursprungs der Geschichte ben den Griechen vielleiche nicht mit Unrecht wiederum daran erinnern, daß siehe Orientaler waren; wenn ihnen auch der Ruhm vorbehalten blieb, ihr nachmals ihren wahern und eigenthumlichen Character zu geben.

Allein auch ber Zeitraum, in welchem sich die Erzählung in ungebundener Rede auf diesem Wege bildete, scheint mehrere sehr natürliche Veranlaß füngen dazu dargeboten zu haben. Die meisten und berühmtesten jener Sagenerzähler lebten und blühten in der letten Salfte des sechsten Jahrs hunderts vor dem Beginn unster Zeitrechnung; also nicht lange vor dem Ansange der Perferkriege 3). Unter ihnen werden als die frühesten genannt Cadzmus von Milet, und Hecataeus ebendaher, Acusstaus von Urgos, Pherecydes von Spros, Chaston von lampsacus, und verschiedene andre, welche Dionys von Halicarnas aufzählt. Sie fallen in die Zeiten des eigentlich jugendlichen Emporstre

<sup>3)</sup> Zwischen ber 60 und 70, Olympiade ober 540-500 v. Ch.

poeftrebens ber Ration; als fie fich bereits nach Weften und Often verbreitet batte, und ihre auf: geblabten Stadte in vielfachem Bertebr ftanben; als man viele Bolfer fchon batte fennen gelernt, und bas Reifen angefangen batte gewöhnlich zu merben. Go geht auch ichon aus ben Titeln ber Werte der Sagenfchreiber bervor, daß fie fich feis nesmegs mehr angftlich auf die Dachrichten ber alten Epiter beschrankten; bag vielmehr ihr Bes fichtefreis fich erweitert batte, und Geschichte ber Stabte und Bolfer, wie Befdreibung ber Ruften Der Lander, innerhalb desfelben lag. Das Ber: zeichniß ber Schriften Des Sellanicus von Lefbos, eines der fpatern von ihnen, giebt ben Beweis Davon 4).

Dehmen wir bieß Mles gusammen, so er: giebt fich baraus die Stufe, auf melder die Bes ichichte vor herodot stand. Gie mar in ihrem Urfprunge gang vaterlandifch; und hielt auch nache mals, als ber Befichtsfreis fich über bas Baterland erweiterte, mit der politischen Ausbildung ber Das tion

<sup>4)</sup> Man febe es ben Creuger: Die biftorifche Runft ber Griechen in ihrer Entftehung und Fortbilbung 6. 80. In biefem vortrefflichen Berte ift befonders die Unterfudung uber bie Logographen mit folder Gorgfalt burchgeführt, baß ich glaube mich nur barauf beziehen ju branchen.

tion gleichen Schritt. Sie behielt ihren poetischen Character, und blieb alfo ohne Eritif; aber fie bilbete fich bagegen auch gang fren aus; fie warb nicht ber Religion ju Gefallen von Prieftern in Feffeln geschlagen. Inbem bir Poffe lange Beit ibr Erhaltungemittel blieb, ward fie allerdings in einem gewiffen Grade das Spiel ber Phantafie; (wiewohl die Epifche Doeffe hier in viel engeren Schranten blieb, als nachmals bie inrifde und Tragische;) aber fie tonnte, burch teine Bieros glophen fortgepflanzt, dafür auch nicht, wie in Megypten, in bloge symbolifche Ergablung ausars ten. Seitbem fie aus ber gebundenen Schreibart in die ungebundene überfest ward, mußte fie do burch allerdings au die Fortschritte ber Schreibe Runft gebunden werden; und ber große Mangel an Machrichten baruber, welchen neuere Gelehrte burch ihre Unterfuchungen bargethan haben 5), ift allerdings ein Sauptgrund, weshalb wir fo wenig im Stande find, ihre Fortschritte im Gingelnen ju verfolgen. Aber wie groß auch bie Gins wirkung bavon gewefen fenit mag; fo lag boch bie Saupturfache, welche ihren Fortichritt vor Beros dot aufhielt, poch in etwas auderm, nemlich in bem Mangel bes Stoffe.

Por

es de di

<sup>5)</sup> Man febe befonders Wormer Proleg. p. XL etc.

Bor ben Derferfriegen gab es feinen Stoff, ber ben Siftorifer ale folden batte begeiftern tons nen. Bas Großes ba war, wie ber Trojanifche Rrieg, ber Argonautenjug, geborte ber Sage, geborte eben beshalb mehr als jur Balfte ber Dichtung an. Die Erzählungen von dem Urspruns ge einzelner Statte, Die Rachrichten von fernen Bolfern und tanbern, fonnten Die Reugierde befries Digen, fonnten Unterhaltung gemabren; aber boch auch nicht mehr als Diefes. Es mangelte ganglich an einem großen und allgemein intereffanten Das . tionalgegenstande.

Run tamen bie Derferfriege! Der Sieg ben Marathon wedte juerft ben Muth; ob bie Dies berlage ben Thermopplae oder ber Sieg ben Sas lansis ibn mehr entflammte, ift fchwer zu fagen; mit ber Schlacht ben Platgeae war die Frenheit ges rattet. Delch' ein Stoff fur bie Geschichte!

Aber Diefer Stoff geborte feiner Natur nach ibr auch gang au; fie tonnte ibn nicht mit ber Dichtung theilen. Es mar fo wenig ein Stoff ber grauen Borgeit, als Der Gegenwart; es mar ein Stoff ber naben Bergangenheit. ber andern Seite berührte er aber boch fo man: nigfaltig bas Bebiet ber Sage, bag ber Befchichte **Gg**.3 fcbrei:

fchreiber auch eines critischen Zeitalters taum murs de umbin gekonnt haben, es oft zu betreten. Wie vollends in einer Periode, wo die Grenzen zwischen' benden noch nicht im mindeften bestimmt waren!

Serobot bemachtigte fich biefes Stoffs, und bebandelte ibn mit einer Runft, Die jebe Erwars tung übertraf. Allerdings fand er vieles vorbes Man hatte icon manche Berfuche, Die frühfte Geschichte ber Statte und Bolter aufzus flaren; durch den ausgebehnten Bertebr ber gries difchen Stabte mar bas Reifen erleichtert, und verschiedne feiner Borganger find als vielgereifete Manner bekannt 6); Die Logographen batten die Sprache bereits fur die profaifche Ergablung ges bildet: und ben ber Mation, fur bie Er forieb, war icon ber Ginn fur Gefchichte geweckt. Aber bennoch war er ber Erfte, ber einen rein biftoris fchen Stoff ju behandeln unternahm; und badurch geschah ber entscheidende Schritt, ber Geschichte ihre Gelbstftandigfeit ju geben. Allein er bes fchrantee fich nicht bloß auf ben Saupeftoff, bern gab ihm auch einen folden Umfang, fein Wert, ungeachtet feiner Spifchen Ginheit, dennoch in einem gewissen Sinne eine allgemeine Be **schichte** 

<sup>6)</sup> Bie Hecataeus und Pherecybes.

fcichte ward 7). Indem er ben Sauptfaben feiner Ergablung, von den Zeiten an, wo zuerft Zwifte unter ben Bellenen und Barbaren entftanden, bis Ju benen berunterführte, mo ben Plataege die glor: reiche Entscheidung fur Die Griechen erfolgte, und Das angegriffene aber befrente Bellas ber große Gegenstand feiner Ergablung mard; boten fich ibm allenthalben Die Belegenheiten bar, ober er wußte fie berbenguführen, Die Beschreibungen und Geschichten ber lander und Bolfer eingumes ben, welche die Etjablung berührte; ohne barum je ben Sauptfaden ju verlieren, ju welchem er von jeder Abschweifung gurudfebrt. Er felber batte Den größten Theil Diefer kander und Bolfer befucht; mit eignen Angen gefeben; Erfundigungen eingezos gen, mo fie am ficherften einzuziehen waren. Aber mo er in die Alterthamer ber Bolfer, befonders feines eignen Bolfs, jurudgebt, benußt er, mas Das Beitalter ihm barbot; bier grenzt fein Wert an Die ber frubern Logographen. Es ift jest nicht mehr nothig, fein Bertheidiger ju werden; Die Rachwelt ift gegen ihn nicht immer ungerecht geblieben. - Werware wohl burch die großen Entdeckungen in der Lander, und Bolferfunde in den benden letten Jahr: gebnben

<sup>7)</sup> Rur die Gefcichte der Affpret behielt er fich für ein eignes Wett por; I, 184.

zehnden glänzender gerechtfertigt worden, als der fo oft verspottete Herodot? Hier lag uns nur daran zu zeigen, wie durch die Wahl seines Stoffs die Geschichtschreibekunst gehoben ward; und wie diese Wahl in der engsten Verbindung mit dem politisschen Ausschwunge seiner Nation stand.

So war also ber erste große Schritt gethan! Ein rein historischer Gegenstand, zwar der Bers gangenheit, aber der nahen Vergangenheit, nicht mehr der Sage angehörend war von einem Meis stebens einem Plan weihte, der mit eben so, großer Besonnenheit gefaßt, als mit Enthusiasmus ausgesührt ward. Die Nation hatte also ein his storisches Wert, das zuerst zeigte, was Gesschichte sen; und welches ganz dazu geeignet war, den Sinn für sie zu wecken. Als herodotes dem versammelten Griechenland zu Olympia, vorlas, ward, wie die Sage will, ein Jünglingdaburch entstammt, nicht Nachahmer, aber Nachssseller zu werden.

Thuepdides erfchien. Sein Vorganger batte eine Geschichte ber Vergangenheit beschrieben. Er ward ber Geschichtschreiber seiner Zeit. Er war ber erfte, ber biefe Idee faste, aus

sur welcher der ganze Character feines Werts eingentlich hervorging; den man fo oft, besonders bie alten Eritiker, in seiner Schreibart, Beredsame keit, und andern Rebensachen gesucht hat. Das durch hob er, die Geschichte nicht nur auf eine neue Stuffe; sondern auch auf eine höhere, als ev selber es ahnen mochte. Sein Stoff mußte ihn zum Eritiker machen.

Der Sturm ber Perferfriege mar furchebar gewefen, aber vorübergebend. Unmoglich mabrend besfelben ein Befchichteiber aufftes ben tonnen. Erft als er eine geraume Zeit icon ausgerobt batte, als man wieder gur Befinnung getommen mar, mard fur einen Berobot Dlak-Unter bem Glange ber errungenen Giege, unter bem Schatten ber erfochtenen Gicherheit, - mit welchen Befablen blichte nicht ber Grieche auf jene Sabre gurud? Wer tonnte ibm willfommner fenn als ber Sifterifer, ber ihm bieß Gemablbe feines eignen Ruhme nicht bloß im Gangen, fondern ouch im Ginzelnen ausmablte? Das Beitalter bes Thuendides bagegen mar eine große, aber fcwere, Beit. Im langen hartnadigen Rampfe unter einander fuchten fich bie griechifchen Stoaten aus ihren Wurgeln ju reißen. Es marb nicht bloß bas Beitalter ber Rriege, fondern ber Staatsummal: **G**g 5 aungen

jungen mit allen ihren Greneln. Ob man aristoz eratisch oder democratisch, Athenisch oder Sparstanisch gesinnt sen, war die Frage, an der Verz mogen, Frenheit, leben hing. Ein wohlthätis ges Misgeschick ris Thucydides mitten aus diesem Strudel heraus; und gab ihm eine Unsterblichkeit, welche die Rettung von Amphipolis ihm nicht gez geben hätte 8). Die Frucht seiner Musse war die Geschichte seiner Zeit; ein Werk für im: mer ?), wie er selber zu schreiben es sich vor: nahm, und wirklich es schrieb!

Es ist hier nicht ber Ort, das tob des Mannes zu machen, der mitten im Sturm der, Leidenschaften ruhig blieb; des einzigen Verbannsten, der unparthenisch Geschichte geschrieben hat. Seine Kenntnis der Staaten und der Sachen, seine tiefer politischer Blick, seine kernhafte, wenn auch oft ungeseute, Schreibart, — das Alles ist schon von, Andern gewürdigt. Nur über den Punkt, wie durch die Natur seines Stoffs die.

<sup>3)</sup> Bekanntlich ward Thucydides, als man nach der Einnahme von Amphipolis durch Braffdas ihn beschnidigte
zu spät zu Hulfe getommen zu sepn, von dem Athenischen Bolte verwiesen, und brachte 20 Jahre in Chracien im Eril zu; wo er reiche Bergwerte besah. Man hore darüber ihn selbst, IV, 104 und V, 26.

<sup>9)</sup> uthua siç del, Thuctu. I, 22.

Gefchichte gewann, erlauben wir uns einige Bes merkungen.

Man wird bas Unternehmen eines Mannes, ber querf bie Idee faßte die Befchichte feiner Beit zu ichreiben, an ber er felber nicht ohne Uns theil geblieben mar, nicht mit bem bes neuern Schriftstellers vergleichen wollen, ber fie aus mans. derlen ichriftlichen Dadrichten compilirt. mußte Mles durch eigne Erfundigung erforschen; und zwar in einem Zeiepunte, wo Parthengeift und Leibenschaft Mues zu entstellen suchten. Um feinen Stoff hatte aber weber die Borgeit ben Rebel ber Sage gehallt, noch batte er feiner Datur nach ir: gend ein Episches Interesse. Es war ein burchaus profaifder Stoff; ber bem Schriftfteller fein ans beres Biel, als Darftellung: ber Bahrheit geftatei tete. In ihr allein lag das Intereffe; fie ju ereg forschen und wiederzugeben ift Alles, mas wir von. bem Gefchichtschreiber ju fordern berechtigt find; eben badurch wird er groß und ehrwurbig in une: fern Mugen, bag er, burchbrungen von bem Bes: fubl feiner Burde, Diefe feinen Augenblick, vers: leugnet. Bom erften bis jum legten Blatt feinen: Werts begleitet uns ein Befühl der Chrfurcht, das nie erftirbt. Dicht ber Gefchichtschreiber, bie Geschichte felber fdeint ju fprechen.

Aber

Aber die se Ersoefdung der Wohrele jn meto chen Betrachtungen mußte sie ihn subren, wenn er seinen Blick auf die bisherige Bestalt der Bes schichte warf? Zwar schried er nur zunächst die Begebenheiten seiner Zeit; aber die Borzeit konnte doch nicht ganz von seinem Besichtskreise ausges schlossen bleiben. Sie zeigte sich ihm aber in der Sutte der Sage; und ihm, dem strengen Forscher, kounte es unmöglich entgehen, wie tauschend ihr Schimmer sen. Er suchte ihr diesen zu nehmen, und auch sie auf die nachte Wahrheit zurückzusührzen; und so entstand jene unschäshbare Einleis enng, die er seinem Werke vorangeschickt hat.

Auf diesem Wege ward Thucydides der Ers
sinder einer noch so gut wie unbekannten Kunft,
der historischen Eritik; ohne es selber ganz
zu wissen wie unendlich wichtig seine Ersudung
war. Denn nicht auf die Wiffenschaft überhaupt,
war auf seinen Stoff wandte er sie an, eben weil
sie aus seinem Stoff hervorging. Ihm hatte die historische Muse zuerst das Innerste ihres Wesens
enthällt; bestimmter wie Er hat keiner weder vor uch nach ihm die Grenzscheide zwischen Geschichte und Sage gezogen. Was heißt dies aber anders,
als: zwischen der ganzen historischen Eultur des Orients und Occidents? Und wenn wir es nus
klar

ttar gefteben, was Alles an biefer hiftorifchen Cub mr bangt, - awifchen ber wiffenschaftlichen Cule tur bes Orients und Occidents überhaupt? Denn. um es noch bestimmter zu wieberholen, mas ichon einmal fruber angebentet ward 1), die große Scheibewand zwifchen benben ifte baburch gezogen, baß ber Decident Critit batte, ber Orient niemales

Wie Dit Recht nentien wir es einen Riefenschritt ben Thurndibes that. Dit Recht fagen wir von ibm, baf er fich aber fein Beitafter erhob; auch tonnte weber fein Zeitalter, noch bie junachft fols genden ihm nachkommen. Die poetifche Sage mar viel ju tief in Die Beschichte ben ben Griechen vers webt, als daß fie gang bavon batte getrennt were ben tonnen. Gin Theopomp und Ephorus fcopfe ren, fo bald von den Belbenzeiten bie Rebe mar! eben fo unbefummert aus Mothographen und Dicht tern, als ob fein Thucybibes gefdrieben batte.

Doch mar ein britter Schritt übrig; gemife fermagen ber gefährlichfte von allen; ber, bet Befdichtidreiber feiner eignen Thaten Bu merben. Xenophow that ibn. Denn feine Unabafis ragt, wenn von feinen eigentlich bis

foris

<sup>1) 6.</sup> oben 6. 3.

storischen Schriften die Rebe ist, so vor den übrisgen hervor, daß sie allein hier genanmt werden kann. Mit Recht aber bezeichnen wir diesen neuen Schritt als einen der wichtigsten; hatte nur der, der ihn that, viele Machfolger gefunden! Tenophon blieb durch die Milde und Bescheidenhelt seines personlichen Characters vor den Fehlern gesichert, in welche die Beschreiber ihrer eignen Thaten so leicht verfallen; wenn gleich diese Tusgenden und die Natur seines Stosse seinem Werke nicht die Vorzäge geben konnten, die der Geist eines Caesar's dem seinigen zu geben wußter.

Srepheit alle Hauptsormen der Geschichte von den Griechen ausgebildet. Was nachher geschah, war in diesen Beziehungen kann Fortschritt zu nens nen, wenn gleich mit dem erweiterten politischen Gesichtsfreis im Macedonischen und Ramischen Zeitalter der Stoff sich erweiterte; und die Idee zugleich einer pragmatischen und allgemeinen Geschichte durch Polybius und seinen Fortseher Posidonius mehr ausgebildet ward. Seitdem aber nach dem Untergange der Frenheit die eigentsliche Rhetorik herrschend, und auf die Geschichte angewandt ward, ging die höhere Eritik ben ihr immer mehr verloren. Der Vortrag, die Beimber baud:

handlung warb von den Aunstrichtern beurtheite, nicht der Stoff; über die Schale vergaß man den Kern. Die Eritiken selbst eines Dionys von Halicarnaß geben die Belege dazu, den man doch als den ersten dieser Kunstrichter zu nene nen pflegt.

Sunfichin

Funfzehnter Abschnitt. Poesse und Runft in Beziehung auf ben Staat.

D6 in einer Untersuchung über die Politik der Griechen auch von ihrer Poefie und Runft bie Rede fenn muffe, - wird ichwerlich irgend einer meiner tefer noch bezweifeln. Fast jeder ber vot: bergebenden Abschnitte bat aufmertfam barauf ge: macht, in welcher engen Berbinbung bende mit dem Staat ftanden. Allerdings befchrantt fich aber bie Untersuchung über fie auch nur auf die Frage: von welcher Urt und von welchen Folgen Diefe Berbindung mar? Aber auch ibre Beantwortung allein tann icon febr weit führen, wenn man fic nicht, wie es die Form biefes Werts erfordert, in gewiffen Schranten balt. Ben ber Poeffe fe: ben wir bier junachft auf die bramatifche, ba von ber Spifchen ichon oben die Rebe mar. Wer tann aber von der dramatifchen fprechen, ohne die Inrifche ju berubren? Mit ber Poefie aber fegen wir die Runft in unmittelbare Berbindung, weil

meil ben ben Griechen bie Matur felber biefe ges fnupfe bat; ja weil ben diefem Bolte Die Runft . gleichsam ber Schluffel ju ihrer Doefe ift. ift vollfommen mabr, mas ein neuerer Critifer bes mertt 1), daß es feinen befferen Commentar fur die Tragifer gebe, als bie Meifterwerte ber plaftis schen Kunft. Sind es gerade auch nicht immer Diefelben Berfonen, welche Die Bildbauer und Dichter uns vorführen, fo bilben wir boch nach ihnen unfre Ideale. Wer bie boben Bebilbe ber Diobe und bes taoceons fab, wird auch leicht eine Electra und einen Dedipus fo fic benten tonnen, wie fie bem Dichter vorschwebten.

Die Beziehung in ber Poeffe und Runft ben ben Griechen auf ben Staat ftanden, marb in aleichem Maage enger, wie die Bildung der Das tion junahm, und war daber auch in den blubenbften Beiten Briechenlands am fefteften gefnupft. Schon die frubeften Befeggeber ber Briechen faben aber auch in ber Doeffe bas Baupemittel ju ber Bildung ber Jugend; und felbft ju ber Ginwirfung auf bas mannliche Alter. Aber Poeffe mar in jenen Zeiten, wo es noch feine

<sup>1) 2.</sup> w. Schlegel über bramatifde Aunft und Litteratur £6. I, 6. 67.

geerens Ibeen; Griegen I.

feine Litteratur gab, ungertrennlich von Gefang; gewöhnlich begleitet von einem Inftrument; und baber jene Bebeutung bes Worts Dufit, welche bieß alles jufammen umfaßte. Judeß gilt bieß porzugemeife von ber Inrifden Poefie, welche als unmittelbarer Ausdruck ber Empfindungen des Dichters viel enger an Gefang gefnupft ift, als bie Epifche. Sobald man nur jenen Grundbegriff nie aus ben Augen verliert, ben ber Grieche von bem Staat gefaßt bat, als einer moralifchen Ders fon die fich felber regieren foll, fo tritt damit auch die gange Bichtigfeit ber Mufit, in jenem weitern Umfange bes Worts, in ben Augen ber griechischen Befeggeber fofort bernor. In jenem Beitafter, wo es noch teine philosophische Bildung gab, mo bas Befühl und feine Lenkung noch Alles galt, fab man in ihr bas haupemittel auf biefes gu, wirken; und fo burfen wir uns nicht wuns bern, wenn wir in Plutarch 2) und andern Schrifistellern von ber großen Strenge lefen, mit ber die Befege, befonders in Sparta, über bie Erhaltung ber alten Dlufit, und ber einmal eine geführten Conart bielten. Ge mag fcmer fenn in unfern Tagen, wo die Staaten nicht eben Die Mufit als ben Bebel ber Mationaltraft betrache

<sup>2)</sup> In feiner Abhandlung de Mufica Op. II. p. 1151.

ten 3); fich von jenen Ginrichtungen bes Alterthums einen flaren Begriff ju machen. Allein ba bie menfchliche Matur fich nie ganglich verleugnet, fo behalten auch Ginrichtungen die unmittelbar auf fle gegrundet find in einem gewiffen Grade, und unter gemiffen Formen, ibr Dafenn. Much im neunzehnten Jahrhundert, wo man burch die Bers anberung ber Dufit vielleicht fein Bolt mebe verberben tann, (wiewohl es febr gewagt mare Aber ibren Ginflug und ihre Birfungen led abgufprechen;) errichtet man tein Regiment, obne ibm fein Mufifchor zu geben; und der Befehles haber, ber fatt bes friegerifden Darfches flat gende Melodieen und Tobtenlieber ertonen ließe. mode nicht mit Unrecht gleichen Bormurfen fic ausfegen, als ber, welcher im Alterebunt gur une rechten Beit die Indifche fatt ber borifden Beife anmende te.

Eprische Poesie ftand ferner in der engsten Berbindung mit der Bolfsreligion. Sie war ges wissermaßen daraus hervorgegangen; denn hommen jum Lobe ber Gotter werben als die erften Fruchte dersel

கிடு 2

<sup>3)</sup> Wie and icon in feinen Beiten, wo Diffe nur in ben Theatern gebraubt murbe, jene alte Anweitung ber Mufit fich verloten habe, tlugt Prum II. p. 1240.

berfelben ermafint 4). Ale Stuße ber Bollere ligion mußte fie alfo auch bem Staat wichtig fenn; hauptfachlich in fo fern burch fie bie Refte perherrlicht murben. Do feperte aber ber Grieche gin Reft, auf bem nicht bie Befange ber Dichter erklungen maren? Sie erhielt aber ihre größte Wichtigfeit durch bie Entstehung und Aushildung bes Chorgefangs. Diefe Chore, auch unabfans gig von bem Drama, verschönerten vor allen bie Reffe; und murben nach ben verfchiedenen Alteen aufammengefest. Es gab Chore ber Ringlinge. ber Danner, ber Mlten; welche im Wechfelge: fange fich antworten 1). Da Feste überhaupe Sade bes Staats waren, fo alfo auch bie Chore; und fo durfen wir uns nicht munbern. wenn die Musrichtung berfelben ju ben Burgerlas ften geborte.

Der Chorgefang ben ben Festen stammte icon aus den Seldenzeiten, ober boch ben Somerischen Atieben

<sup>(4)</sup> Mull, fagt Plutanch. II, p. 1140. marb zuerft nur in den Kempeln und heiligen Dertern, jum Lobe ber Gotter, nud zur Unterweisung der Ingend gebrancht, lange vorher ehe sie in die Kheater eingeführt ward, die es damols unch gar nicht gab.

B. Man febe von allen die gange Rebn des Domofibenes els Chogegen den Midias, der gegen Demofibenes els Choragen gefrevelt hatte.

Beiten, her 6). Wie fehr er auch verschönert wers den konnte, und es wurde, so bedurfte er doch an und für sich selbst keiner großen Zuruftungen. Die ähnlichen Anblicke, welche neuere Reisende auf den Inseln der Sudsee, besonders den Gesellschafter Inseln, gesehen haben, versehen uns in jene frühere Griechenwelt. Aus den Choren aber ging das Drama hervor; es konnte aber seiner Natur nach erst eine spätere Frucht des poetischen Geistes der Nation senn.

Auch das Drama intereffert uns hier nur in Rücksicht seiner Beziehung auf den Staat. Aber auch schon diese Untersuchung greist dennoch auf das tiesste in das innerste Wesen desselben ein. So entsteht daher die doppelte Frage: theils was der Staat für das Drama that; theils in wie fern es durch sein Wesen und seine innere Beschaftsenheit in Beziehung auf den Staat stand, und sür diesen wichtig war?

Die bramatische Poefie, ba fie ftets eine Bandlung uns vergegenwärtigen und lebendig bars fellen foll, erfordert immer einen außern Apparat, wie

<sup>6)</sup> Man febe ben Hymn. in Apoll. v. 147 etc. von ben Ebbren ben Douffden Festen auf Delos.

wie glanzend oder armfelig auch berfelbe fenn mag: fie erfordert immer eine Berfammlung, por der fie Dargeftellt wird. Dramatifche Poefe ift baber ib: rem Befen nach icon weit mehr offentlich, als jede andre Battung ber Dichtfunft. Unter allen Arten berfelben liegt fie immer dem Staat am Bep ben Briechen tam noch bintu, nåchsten. daß fie Sache der Religion, und beshalb ein wefentlicher Bestandtheil ihrer Feste mar. Diese Refte aber maren ganglich Sache bes, Staats; fie geborten, wie icon oben bemertt ift, ju ben brim genben politifchen Beburfniffen. Go mußte alfo fcon barin ber Grund liegen, weshalb ber Staat fic auch ber Dramatifchen Darftellungen nicht nur annahm, fondern fie auch gleichfam als ju feinem Wefen geborend, fo gut wie Wolfsverfammlungen und Bolfsgerichte baju beborten, betrachtete. Gin griechischer Staat tonnte nicht ohne Refte fen; und Refte nicht obne Chore und Schaufpiele.

Wie der Staat fich der Schauspiele annahm, wissen wir eigentlich nur von Sinem derfelben, von Athen genauer. Daß aber die andern griechtschen Stadte im Mutterlande wie in den Colonien so gut ihre Schauspiele hatten als Athen, zeigen schon die Ueberbleibsel von Theatern, die man nicht leicht irgendwo vermist, wo man die einer griecht

griechischen Stadt findet. Die Erbauung und Bergierung ber Theater gefcob aber auf offentliche Roften; nie finden wir in ber griechischen Belt, fo viel ich weiß, ein Benfpiel, bag Privatpere fonen, fo wie in Rom, fie batten anlegen laffen. Ihre Ginrichtung war aber immer diefelbe, wie wir fie noch in herculanum feben; und fo muffen wir alfo fchließen, bag auch die gange aufre Darftellung fich abnlich geblieben fen; wenn auch ber Reichthum und ber Geschmad einzelner Stabte einen boberen Grad von Glanz baben eingeführt batte: wie wir bieß auch noch gegenwärtig in une fern Sauptstädten im Berhaltniß gegen Die Lande ftabte feben. Aber aus ben Ueberbleibfeln ber griechischen Theater erhellt auch beutlich Die Große und ber Umfang biefer Unlagen; woburch fie ben neuern fo ungleich find. Satte man fie nicht als eigentliches Beburfniß angefeben, mare nicht ber Wettei fer ber Stadte binjugefommen, fo barf man zweifeln ob ihre Rrafte bazu bingereicht batten.

Die Ausrichtung ber einzelnen Schauspiele geshörte zu den Burgerlasten, oder Leiturgien, wels che die Reichen entweder der Reihe nach tragen mußten, oder auch sie freywillig übernahmen. Es ist wohl kaum zu zweiseln, daß diese Einrichtungen in den übrigen griechischen Städten denen in 56 4

Aiben abnlich gewesen fenn, wenn uns gleich bie Bestimmten Radrichten barüber fehlten. Auf Diefe. Beife malte ber Staat biefe Untoften jum Theil auf Drivatperfonen; es blieb aber barum boch nicht weniger Sache bes Staats, ba Diefer Auf: wand als bem Staat ichuldige Leiftungen angefeben wurde. Befrembenber als diefe Ginrichtung tann es uns fcheinen, daß es dabin tommen tonnte, baß ben armern Burgern felbft aus ben öffemlis den Caffen Belder bewilligt wurden, um die Shaufpiele befuchen zu tonnen. Go war es in Athen, aber frenlich erft in ben Beiten als ber Staat foon anfing unter bem Sittenverberbniß feis ner Burger ju erliegen. Die Begierbe jum Bes nuß kann in folchen Zeiten in eine Art von Buth ausarten; und die Erhaltung ber Rube fann Opfer forbern, welche felbst Diejenigen nicht billis . gen, die fie bringen.

Wenn gleich die altesten bramatischen Bers suche ber Griechen in frühere Zeiten juruckgeben mogen, so ist es doch keinem Zweifel unterworfen, daß Aeschylus als der Schöpfer nicht bloß des gebildetern Dramas, sondern auch der griechischen Bubne, betrachtet werden muß. Erst nach den Siegen über die Perser, (er selber focht in der Schlacht ben Salamis) erhielt Athen also ein stelle nernes

nernes Theater 7); und in Athen bilbete fich uber: baupt bas gange Theatermefen querft aus. bier ben ben Reften des Dionpfos eingeführten Wettfampfe der Dichter, welche bem Staat nicht mehr als einen Rrang tofteten, aber ben Dichter mehr als Gold lobnten, trugen unendlich baju ben, die Macheiferung ju beleben. Es mar aber um biefe Beit, als Athen, fo wie überhaupt' ber Sig ber Litteratur, fo auch politisch bie erfte Stadt von Griechenland marb. Sieraus erflart fich die auffallende Erfcheinung, daß die Schaus fpieltunft bier gleichfam einbeimifch ju fenn fchien. Athen war bie tonangebende Stadt; und ohne in bem Sinne, wie etwa Paris und London, Saupte ftadt gu fenn, gab ihr doch ihr großer Borfprung . in ber geiftigen Bildung jene herrschaft von felbft, Die besto ruhmvoller war, ba fie nicht auf 3mang, fondern auf frenwillige Anerkennung ihrer Borguge berubete.

Es ift eine, fo viel ich weiß, noch nirgend angestellte Untersuchung, wie, feit ber 'Errichtung tinct

<sup>7)</sup> Die Veranlaffung baju ergablt Syidas in Mourivac, als ben ber Aufführung eines Stude biefes Dichters bas bolgerne Geruft, auf bem bie Bufchauer ftanben, jus fammenbrad.

einer Schaubuhne in Athen, fich bas Schauspiel auch burch die übrigen griechifchen State verbreis tet babe? Die icon ermabnten Ueberbleibfel Der Theater in ihnen, laffen immer bie Frage übrig, wann fie angelegt fenn? und wo batten wir bie Data biefe zu beantworten? Aber fo manche Spuren muffen es boch bochft mabricheinlich mas den, bag icon vor ben Macebonifden Beiten bas Drama auch in ben andern Stadten Gingang Tragifde sowohl als Comifde Dichter was ren teineswegs blog in Athen ju Saufe, fonbern Randen in ben verfchiedenften Gegenden der Bries denwelt auf 8). Athenische Dichter murben eins geladen an die Sofe fremder Furften 9). Gin Ris nig von Spracus war felber tragifcher Dichter 1). Durch bie Bruchftucke aus ben Tragobien bes Euripides erhielten Uthenische Rriegsgefangene in eben Diefer Stadt ihre Frenheit. Die Bewohner von Abdera wurden, als ihr Mitburger Archelaus Die Andromeda des Eurspides vorstellte, von ein net Theaterwuth ergriffen, Die an Berrucktheit grent:

<sup>\* 3)</sup> Man findet Beweise die Menge in Fabricis Bibl. Gr. T. I, in dem Catalog. Tragicorum und Comicorum deperditorum.

<sup>9)</sup> So Entipides an den des Adnigs Archelans von Macedonien.

<sup>1)</sup> Dionps der altere. Ein Fragment von ihm hat fic noch erhalten in 8ron. Eclog. I, IV, 19.

grenzte 2). Leicht mare es noch mehrere Beweise aufjufinden, wenn es ihrer bedurfte. Allerdinas aber mochte es zweifelhaft bleiben, ob fich biefe Berbreitung auch auf dus Comifche Drama ers ftrecte; meldes in Uthen fo gang local mar, baß es in den übrigen Stadten toum verftanden were ben tonnte; oder boch vieles verloren geben mußte. Aber wollen wir es magen von den wenigen Gtiff: ten eines einzigen Comifden Dichters, Die uns abrig geblieben find, fofort auf bie Sunberte einer gangen Schaar von anbern jurudjuschließen, Die wir nicht mehr befigen ?

Um die andere Frage ju beantworten: in welcher Beziehung das Schauspiel ben ben Gries den feiner innern Ratur nach auf ben Stagt fand, muß man fofort bie benben Sauptgattungen Desfelben von einander trennen. Bor den Mace donischen Zeiten, so lange noch bie Comodie ihren republicanischen Character nicht zu veranbern brauchte 3), blieben auch, ba man teine 3wischens arten tannte 4), bas ernfte und luftige Schans Spiel fo von einander verschieden, wie - Ernft und

<sup>2)</sup> Lucian. de conferib. histor. Op. IV. p. 260 Bip.

<sup>3)</sup> Die fogenannte alte Combbie.

a) Das fatprifde Drama, wie man es nannte, mar feine Swifdenart, fonbern eine Abart bes tragifden.

umd Spaß von einander verschieden find. Gie ber rubrten fich gar nicht.

Das Erauerfpiel, ober, wie man es weit tichtiger benennen konnte, bas helbenfpiel, war Darstellung großer Begebenheiten ber Borzeit, nach dem Ideal bas der Grieche von dieser gefaßt hatte 1); das Lustspiel hingegen Parodie der Gegenwart, wie wir unten weiter bemerken werd den. Durch diese Erklärungen ist die ganzliche Berschiedenheit bender auch schon ausgesprochen.

Das Trauerspiel ging in einem gewissen Sinn aus ber Spischen Poeffe hervor. Durch sie ward die

5) Swep Stade, bie Perfer bes Wefcplus, und bie Berforung Milets von Phrynichus machten bavon eine Ausnahme. Cie blieben aber nicht nur obne Rachfolger. fonbern ber lette Dicter ward felbft bafür von ben Athe. nern geftraft. Hanad. VI, 21. Bie zeigt fic auch bier ber richtige Ginn biefes Bolts! Es wollte burd bas tragifde Drama Erregung ber Leibenfcaften; aber reiner Leibenfchaften, b. i. whne alle perfonliche Begiebungen. Dies war nur ben Gegenstanden aus ber Borwelt moge lid. Rad griedifdem Ginn war aber bennoch ein gemiffer Grad bifterifder Babrbeit, wie ihn bie Gage bat, Dazu nothig. Reinserbichtete Gegenftanbe, wie bem ben Renern, tante man nicht. Die Folgen bavon ver-Dienten noch wohl eine weitere Entwidelung. Burbe bas tragifche Drama baburd auf bie Belbenfabel beforantt. fo betam es and eine gewiffe feperliche Saltung, bie tom feine Barbe gab.

die helbenzeit ber Mation immer gegenwärtig er: balten; ohne Diese Befanntschaft murben die tras gifden Dichter mit gleichen Schwierigfeiten ju fams pfen gehabt haben, als die Meuern, welche ibre Begenftande etwa ans ber Mordifchen Belbenfabel entlebnen. Go brauchte nur ber Rabme ber Sauptperfon genannt ju werben, und die gange Reihe ihree Schickfale mar auch lebem fofort es genwärtig. Gben beshalb tonnte funftliche Ber wiefelung und Entwickelung nur in fo weit bie Anfaabe fibe ben Dichter werden, als bie Ratur bes Dramas es mit fich bringe; weit mehr bagegen Brofe und Lebendigkeit ber Darftellung im Beif ber Belbenweit. Es fam baber aud feineswegs auf ben Musgang, fondern auf den Character ber Sandlung ans Do jener gludlich ober ungludlich for Die Sauptperfon mart, war vollig gleichguleig: aber bie Bandlung mußte durchaus innere Große baben; mußte burch bas Spiel Der Leibunschaften motivirt werden; und durfte nie ben Ernft vens lenghen ber gleichsam bas Cologit ber Belbenmelt 38. Darans gebt das Tragifche Des Dramas ber: wor. Wenn aber gleich ber Unsgang an fich gleiche giftig mar, fo ift es doch faum anders gu ermars Mn, ale baf bie Dichter am liebften folche Stoffe behandelten, me biefer ungluctlich für die haapte Perfonen marb. Sier mar bas tragifche Iniereffe

am größten; die Cataftrophe am furchtbarften; die Wirfung am wenigsten zu verfehlen. Der tragifche Ausgang stimmte am meisten zu dem ganzen Character der Gattung.

Auf ben Statt fonnte bas tragifde Drama taum unmittetbare Beziehungen haben. Die politie foe Belt, welche bier bargeftellt warb, gantlid verfchieben von ber Gegenwart; es waren monardifde Rormen, welche allein bier berrichten. Won ber tragifchen Boefie ber Griechen gilt alfo in biefet Racfficht baffeibe, mas fcon oben von threr Epischen gesagt worben ift 6). Die Er foutterungen und ber Untergang ber aften S& migehanfer wurden nicht beswegen bargeftellt, um fie verachtlich ober gebaffig ju machen, und etwa Den Republicanismus zu beleben: fondern allein weil feine andete Sandlungen in gleichem Daage Benen boben tragifchen Character batten. Aber bie moralifchen Wirkungen, welche durch Diefe Dars fellungen bervorgebracht wurden, mochten auch mis litifd wichtig werben. Indem ber Bellene forse Dauernd in ber Selvenwelt lebte, tonnte jene Ers bebung des Beiftes nicht fo leiche! verfcwinden, welche fo oft in ben Thaten ber Mation fich zeigt. Benn Somer und bie Spifer ben Geift berfetben

<sup>6)</sup> G. oben G. 182.

querft zu jener ihr eigenthumlichen Sobe erhoben; fo trugen die Tragifer wesentlich dazu ben ihn auf berselben zu erhalten. Und wenn diese Sobe des Geistes die Starte des Staats war, so har ben sie sich um diese nicht weniger als die Heerführter und Wolfssührer unfterblich verdient gemacht.

In viel engerer Beziehung stand das Luste spiel mit dem Staat, wie sich schon daraus im voraus erwarten laßt, daß es sich auf die Ges genwart, nicht auf die Vorwelt bezog. Wir ers klärten es oben durch eine Parodie der Gegens wart ?); d. i. des gleichzeitigen defentlichen Zustandes in dem Umfange als der Grieche diesen Ausdruck nimmt. Das Privatleben, als soleches, war nie der Gegenstand der Comodie, sondern immer nur in so fern, als es mit dem diffente

<sup>7)</sup> Hr. A. W. Schlegel über bramatische Litteratur und Kunst Ab. I, S. 271. seht bas Wesen ber griechtschen Compbie zum Weil barin, bas sie eine Parodie der Aragobie gewesen sep. Allerdings hat er barin Recht, daß unter andern, und zwar sehr oft, sie auch dieses war. Die Aragobie gehörte zum dientlichen Leben, ibre Portobie also aufs Comische Kheater; und das besondere Berhältnis zwischen den Aragisern und Komisern trug natürlich dazu beb, daß diese Niemand lieber als sie durchzogen. Leser des Aristophanes wiffen dieses. Wan muß sich aber hiten den Character der Comodie zu sehr darauf zu beschährten.

dffenelichen leben in Beruhrung fand. Aber frens lich, ba biefer Beruhrungspunkte fo viele und mans derlen maren, tann es nicht feblen, daß uns ber Comifer nicht auch viele Blicke ins Privatles ben thun laft. Die Beziehung der Comodie ift alfo burchaus politifch, in fo fern man alles Defe fentliche unter Diefem Musbrucke verfteben will. Aber nie mard bas Dargestellte fo mie es war, Dargeftellt: fondern ftete als Carricatur. Darüber mar man einmal ftillschweigend einverftanben; und beshalb tonnten folche Darftellungen benen, Die fie trafen, auch mobl nicht viel mehr ichaben, als Carricaturen in Bilbern in unfern Beiten ichaben. Reineswegs foll biefe Bemerkung indeg eine unber bingte Rechtfertigung ber unglaublichen Frechbelt ber Griechischen Comiter fepp, benen burchaus nichts beilig mar, weder Menfchen, noch Sitten, nod Gotter. Aber eine öffentliche Cenfur ift boch, menn eine Bolfsberrichaft besteben foll, ein uners lafliches Bedurfniß; und welche andere Cenfur mare bamals moglich gewesen, ale bie auf ben Theatern ? Bas bie offentliche Anfmertfamteit er: regte, gleichviel ob Derfonen ober Sachen, mußte erwarten auf bas Theater gezogen ju werben. Gelbft ber machtigfte Demagoge in der Rulle feiner Macht entging biefem Schickfal nicht; ja Das Bolf von Athen felber batte Die Freude fich perso: personisteiet bargestellt zu sehen, und über sich nach Ferzensluft lachen zu können 8); und — krontet ben Dichter bafür! Was ist unfre Preffrenheit, und Preffrechheit, gegen diese bramatische Frene heit und Frechheit?

-Wenn indeg auch ber Spott ber Comiter bem' Einzelnen, welchen er traf, nicht leicht viel ichas ben tonnte, fo ift bamie die Frage boch noch feis neswegs beantwortet, welche Rolgen bas Comifche Drama überhaupt für ben Staat, und, mas ben ben Griechen mit ihm in unauflöglicher Berbins bung ftand, fur Die Sitten batte? Jene Cenfus ren ber offentlichen Charactere 9) mochten Etwas rotrfen; viel wirten tonnten fie fcwerlich; ausges nommen bochftens vielleicht nur in fo fern, baf man fich mehr in Acht nahm! und auch bamie mar nicht wenig gewonnen. Wenn wir feben. Daß ein Pericles, troß aller Musfalle ber Comifer auf ibn 1), nicht ju verbrangen mar, ja baff felbft ein Cleon, nachdem er in ber Perfon des Dapblagoniers gleichfam offentlich preif gemacht war,

<sup>8)</sup> Befanntlich bepbes in den Rittern bes Ariftophaen

<sup>9)</sup> Public Caracters.

<sup>1)</sup> Proben bavon febe man bey Prutancu. Op. f. p. 620. Seeren's Ideen; Griechen I. Ii

mar, boch nichts von feinem Ginfluffe verlor, tom nen wir jenen Rugen wohl schwerlich boch anschlas gen. Was die Sitten betrifft, fo ift es frenlich mabr, daß die Begriffe vom Auftand conventionell find; und daß es ein gang falfcher Schluß feon murbe, wo wir biefen burch Worte beleidigt feben, fofort auf die That jurucfichließen zu wollen. Der Mordiander, ber nicht Belegenheit gehabt bat, fich an bie viel großere Liceng ber Bunge ben ben füblichen Bolfern ju gewöhnen; verfallt bier leicht in Irthumer. Die Spost des Arlechino, gumal in extemporirten Stucken, find oft eben wicht viel guchtiger als die des Ariftophanes; und Die Gudlander find barum im Sangen nicht fittenloter wie bie Morblander, wenn gleich gewiffe Bergebungen ben ihnen gewöhnlicher fenn mogen wie ben jenen:) Allein ber unglaubliche Leichtfinn, mit welchem über biefe Begenftanbe gefcherze murs be, tonnte frenlich nicht leicht obne Rolgen bleis Roch ein andrer wichtiger Puntt, ift bie Einwirkung ber Comodie auf die Bolksreligion. Prenlich bateten die Comifer fich wohl ale Got tesleugner aufzutreten; es mare bet Weg gum Eril gemefen; vielmehr nahmen fie gemiffermaßen Die Bolfereligion in Schut. Aber Die Art und Weise wie bieß geschab, mar oft fclimmer als ein Angriff. Wer tonnte, wenn er fich in ben Wolken

Wolfen über ben Zeus mitte gelacht hatte, ober ihn gar in Person ben ben Irbischen Schonen hatte erscheinen sehen, vor seinen Altar wieder mit Andacht und Shrsurcht treten? Auch ben beit leichtsinnigsten Wolfe ber Erde mußten hier boch Eindrücke juruckbleiben, die nicht zu vereiszun waren.

ine Ini

a intata bat bie alte Combbie gewöhnlich ein politificiet Possenfpiel genannt; und nicht mit Um recht, in fo fern man ben Ausbruck politisch nur in bem umfaffenden Ginne nimmt, wie wir oben ifin etflart baben. Daß feit bem Untergange bet Bolfsberrichaft fur Diefe alte Comodie fein Dlag mar, baf fie in ber fogenannten mittleren thren Stachel verlor, und die neue Combbie bon gang andrer Matur mar, ift hinreichend befannt 2). Da Diese neue Comobie mit bem Perfonlichen mich bas locale verlor, fo fanden ihrer Berbreis gung über Die griechische Belt auch feine folche Binberniffe entgegen ale ber ber alten. Und wenn man es auch bezweifeln fann, ob die Stude eines Eratinus und Ariftophanes auch außerhalb Athen gegeben

<sup>2)</sup> Man febe über bie Berfchiedenbeid biefer Arten vor als lem die vortreffliche Entwidelung bep Schlegel a. a. D. S. 326 2c.

gegeben wurden, fo wird man es doch gewiß nicht ben denen eines Menander und Diphilus bezwei: feln. Da jedoch die Entstehung und Ausbildung diefer neuen Gattung des Luftspiels erft in die Das eedenischen Zeiten fällt, so liegt sie hier außerhalb unsers Gesichtstreises.

Die Berbindung zwischen Kunst und Politik kann nach unsern Begriffen schwächer! schaffen als die des Theaters; und war doch bei beink Grie: den nach enger und vielfacher geknüpft. Die Psteige der Kunst ist den uns eigentlich dem Privatles den überlaffen; sie ist größer oder kleiner, je nacht dem mehr oder weniger Liebhaberen hetrscht. Der Staat nimmt sich ihrer nur an, damit sie doch nicht ganz zu Grunde gehe, oder auch wegen gewistse besonderer Zwecke.

Ganz anders mar es in der Periode ihrer Mitthe ben ben Griechen! Die Aunst war damals ben ihnen durchaus öffenelich, und gar nicht Sache des Privatlebens. Sie ist es nachmals zwar wohl in einem gewissen Grade geworden, aber dennoch nie so wie ben uns; nicht einmal so wie ben den Romern. Diese Sahe erfordern allerdings eine weitere Eufwicker lung und genauere Beweise.

Wit

Wir begreifen bier unter ber Runft die bres Bauptzweige Derfelben, Die Baufunft, Die Dlac fiet, und die Maleren. Won jebem berfeiben muß fen' wir einzeln reben.

Die Bautunft unterscheibet fic barin won ben bepben andern, daß fie fpwohl fur ben Bee brauch als für die Schonbeit geheitere "Die Reugen nicht nur, fondern que in ihren fphiern Beiten Die Romer, fuchten bepdes mit einanden ju vereinig gen; und due biefe Beife, wurden auch Drivgtges bande Gegenftand den Kunft. Ben ben Griechen fchien zwar baju in ben beratichen Beiten ein Am fang porhanden gut febu. Conift :bereite oben bie merkt 3), duß in den Wohnnigen und Sollen det Konige eine gewiffe; Große und Deacht fich zeigt, bie man aber body fdwerlich mit bem Rahmen ben fconen Baufunft wird belegen wollen. Alle bie monarchifden Formen verfchwanden, als bas ftabe sifche Leben und mit ihm bie republicanische Gleicheit emportam, mußten jene Unterschiede in ben Wohnungen wohl von felber verschwinden, und Alles, was wir nachmals von ben Privatges bauben ber Griechen lefen, berechtigt uns ju ber Ibre, daß fie gar teinen Unspruch auf fcone Baue

<sup>( 9) 6.</sup> sben 6. 199.

Bautunft mabren: 4). Es midte fower fenn auch nur ein einziges Benfpiet eines folchen Ber baubes aufzufinden. : Wohl aber finden wir auss brudliche Beweife bes Gegenehrife. Uthen mar nichts weniger als eine Schone Stadt in bem Sinne wie einige unferer neuen Saupeftabte es find, in benen man gange Gaffen von Dalaften findet, wet Welldoch nur Wohnungen von Drivatperfonen finte Dan tonite in Aiben fein, ofine es ju aburny Dag man fich in bere Grabt befinbe, welche bis größten Deiftorwerte ber Baufunft erhidt. wenn man ju ben offettelichen Diefen und juiber Métopolis fam in ersannte mar bis Dracht des Stadt 5). Maifizeigte noch lange bie armlichen Wohnungen Geines Themistoiles und Ariftibes; : nub große Baufer gu' bauen ward laine ale Urbermift Befrachtet 65. 1" Alls inachmutst ber Lurus muchsie wurden frenfich bie" Wohnungen gebfer; es mirs Den um bin Sof, ber i gmobhnfich bie Wiese Bilbete, mehrere: Gemacher : jub :: Aufwahnte soon Ciffen Bie to ang bretegitt.

<sup>4)</sup> Es versteht fich, daß die Zenguiffe fpaterer Schriftfteller aus dem Macedonischen, oder gar Admischen, Zeitalter bier gar nicht in Betracht tommen; ba von biesen ulcht die Rebe ift

<sup>5)</sup> DICAZARCHUS de statu Graeciae. cap. 8. Huds.

<sup>6)</sup> So wirft Demosthenes dem reichen Mibias fein bobes haus zu Eleusis vor, wodurch er andern bas Licht verbaut hatte. Op. I, & 565.

Fremden, und andern Bestimmungen angelegt; aber dieß Alles konnte gescheben, ohne das Diese Gebände deshalb auf Schönheit Anspruch machten. Rann eine Stadt, die frenlich nur eine kandstadt war, als Beweis angefährt werden, so sehen wir ihn noch jest vor Angen. Man braucht nur einen Sang durch die aufgegrabenen Gassen von Pompeit zu machen, um sich davon zu überzeugen. Wo die Pracht und der Glanz der öffentlichen Bedäude so groß ist, wie er es ben den Griechen war, da ist es auch nicht wohl möglich, das Privatzelbaude mit ihnen werreisern könnten.

Die dfentliche Bankunft ging aus den Tenn peligiherver; und bis auf ober jundahft vor dem Periferkiege horen wir noch von keinen andern öffentlichen Gebäuden von Bedeutung. Auch die Jahl der, durch ihre Baukunft merkwürdigen, Tempel deribt bis dahin befchränkt; wiewohl gerade in dern Menschenalter, das dem Perferkriege zunächst voran ging, die Architectur bereits einige ihrer ersten Bereit unter den Griechen hervorbrachte. In Griechenland selbst ist der Tempel zu Delphi der berühmteste, seitdem dersetbe durch die vertriebenen Allemasoniden neu was ausgebaus worden 7. Aus

<sup>7)</sup> HEROD. V. 69.

fer ibm der Tempel des Apollo auf Delos. Um Diefe Beit aber mar es, als in dem griechischen Affen burch bie Erfindung ber Jonifden Ordunua. neben ber bis babin gebrauchten Dorifchen, eine neue Spoche in ber Baufunft begann. Der prode tige Dianemempel ju Ephesus, burch die vereinte Anftrengung ber Stabte und Furften bes griecht fden Aftens, errichtet, war bas erfte Bebaube in Diefem neifen Gefchmack 3). Mm eben biefe Beit erbaute Delperates ben Tempel ber June auf Gamos. Die Tempel, welche nachmals por Affen Griechenland verberrlichten, Die von Athen, fo: wohl auf der Acropolis, als die übrigen, wurden erft fammtlich nach bem Perfeteriege gebaut. Go auch ber Jupitertempel ju Olympia. Won benen in Unteritalien und Sicilien laften fich zwar nicht bon allen, aber boch von ben größten und prach: tigften, ben Saupttempeln von Agrigent, Die Epos den ber Erbauma angeben; welche gleichfalls nach bem Perferfriege fallen ?). Und wenn bie von ber Altborifden Ordnung, wie ju Paeftum und Gegefta, über diefe Beiten binweggeben follten, fo

<sup>8)</sup> Man febe bie lehrreiche Abbandlung: Der Tempel ber Diana ju Ephefus von 2. Birt. Berlin 1809.

<sup>9)</sup> Eine genauere Aufgablung ber hanpttempel ber Grieden, und ben Perioden ihrer Erbannung giebt Stieglig' Gefchichte ber Bantunft ber Alten; Leipzig 1792.

fo laun es boch nicht viel fenn, ba bie Stabte felber fo viel fpater als die in Borderafien gegrum bet wurden. Erft jundchit vor und feit bem Det ferfriege, entstand jener gemaftige ABetteifer bet Statte, fic burch Tempel ju verherrlichen, wel: cher jene Bunderwerte ber Baufunft ermuger.

Die andern Sauptarten öffentlicher Bebaube, in benen bie Baufunft glangte, maren bie These ter, und die Odeen, Die Sallen, und Die Gymnen fien. Bon ben Theatern ift bereits oben bomerft, daß fie gleichfalls erft feit ben Derferfriegen ent Randen. So auch bie Obeen. Die Ballen. Diefe Lieblingsorter eines Bolks, beffen Leben in einem fo boben Grade offentlich mar,, geborten theils zu ben Tempeln 1); theils umgaben fie bie öffentlichen Plage. Bon benen in Athen, welche rachmals gewissermaßen durch ihre Runfwerte bie abrigen verbunkelten, miffen wir auch, bag fie erft feit bem Giege über bie Barbaren angelegt worden find. Die Gymnaften find unter ben offente Eichen Gebauben Diejenigen, aber beven Befchichte

<sup>.1)</sup> Bie g. B. die Lefche gu Dlympia, über welche wir, wie über bie Leichen überhaupt, Bottiger Gefdicte ber Dableren B. I, G. 296 ic. eine gelehrte Ausfahrung verbanten.

fich bie wenigsten Machrichten erhalten haben 2). Wahrscheinlich standen sie als Gebäube weit hinter ben Tempeln zurück; wenn auch manche berfelben wurch vorreffliche Runfwerke verherrlicht waren.

Diefe fcarfe Grenglinie aber, welche bie Griechen zwischen ber bauslichen und ber offente lichen Baufunft jogen, indem fie nur die lettere bi bem Range einer fconen Runft erhoben, - giebt fe ficht einen feuen Beweis ihrer richtigen Anficht Dir Dinge? Ben Gebauben, ju Bobnungen bes ftimmt, wird ein ewiger Biberfpruch gwifchen bem Beburfnig und ber Runft eintreten. Die legtere Will in ihren Werten imnier bie Musführung einer großen; von ben alltäglichen Bedurfniffen bes Les bens unabhangigen, Idee; die Wohnung bleibe bies fen nicht nur untergeordnet, fonbern es liegt auch an und fur fich teine aefthetifche Ibee ben ihr jum Grunde. Much bie Tempel find freglich Bob: nungen, aber Wohnungen ber Botter; und eben weil, Diefe in ihren Wohnungen feine Bedurfniffe haben, findet auch bier die Runft fein Binderniß fur ibre Schopfungen.

Plastif

<sup>2)</sup> Man febe aber bie in Athen Stieglig a. a. D. 5. 220.

Diaftit 3) und Dabferen Handen ben ben Gries chen in bem umgelehrten Berbaltniffe als ben uns. Die erftere berrichte vor; und wenn auch gleich Die lettere fich ju einer felbstftanbigen Runft erhob, fo tonnte fie boch ber erftern ibren Borrang nicht mobr enteriffen. Esift bier nicht ber Ort bie Ure fathen bavon au entwickeln; es genflet nur Gine am auführen, bie unsman nachften liegt. Je mehr Die Kunft ben einem Bolfe öffentlich ift, um befto nathrlicher wied bie Plaftit ben Borrang vor ber Dableren behaupten. Die Werfe von benden tong man gwar offeneliche Warte fenn, und maren es ben ben Beiechen ; aber bie ber erftern find burch ibre Ratur, ibre Danerhaftigleit, und ben Plas ben' fie einnehmen, boch weit mehr baju geeignet ale bie bet lektetni. Die Werke, ber Dableren Anden nur ihrem Plas an den Banden; Die Dee Plaftit, gam far fich bestehend, wo es bas incal ge stattet.

Die Werte ber Plaftit aber, Geatuen und Buften, maren in den Zeiten, movon bier die Rede ift, (und ben ben Griechen mit menigen Be fcbrankungen auch in den nachfolgenden Zeiten.) nur

<sup>2) 36</sup> bebiene mich biefes Rabmens, weil ich feinen andern .tenne, ber gugleich die Aunftwerte aus Stein und Era umfaßte.

fentlichen Orten, Tempeln, Hallen, Marteen, Gymnasien und Theatern, nicht aber in Privat: wohnungen, aufgestellt zu werden. Auch nicht Sin Benspiel ist mir bekanne von einer Statue, die einem Privatmann gehort hatte; und fander sich ein Benspiel, so ware es eine Ausnahme; welche die Regel bestätigte A). Man kann einweiden, es fen hur Zusall, daß wir dieses nicht wissen geherrscht; so ware es eine Art in When geherrscht; so ware es eine Ausnahme, welche die Wegel bestätigte A). Man kann einweiden, es fen hur Zusall, daß wir dieses nicht wiffen. Hatte aber eine kiebhaberen der Art in Weben geherrscht; so warde man doch ben dem Comiker und ben den Rediern Spirren davon sinden. Wenn man diese aber umsonst such finden, so sind wir berechtigt darand zu schließen, daß man dergleichen nicht kannte.

Phibias und seine Nachselger, bis jur den Macedonischen Zeiten, haben also gewiß nicht in drem Sinne für Privaileute geatbeitet, daß sie ihnen Werke für ihre Wohnungen und Sammlungen lieferten. Keineswegs aber schließt dieß in sich, daß sie überhaupt nicht Bestellungen von Prisparers

a) Ober will man etwa die Anechote anfahren, die Pavsan. I, p. 46. von der Lift der Ohrpne erzicht, um den Amor ihres Geliebten, des Prariteles, zu erbalten? Wenn sie auch wahr sepn sollte, so wurde sie fur uns beweisen. Denn sie weibte ihn sogleich als offentliches Kunstwert nach Thespiae, Arben. p. 591:: welche Stadt er seitdem allein verherrlichte. Cic. in Van. II, IV. 2.

vatpersonen angenommen hatten. Ohne diese mochte die unglaubliche Menge von Statuen schwerlich zu Stande gekommen senn, die wir schon sonft erwähnten 1). Der Gegenstand ist so wichtig, daß er es allerdings verdient, noch etwas langer daben zu verweilen.

Die großen Meister arbeiteten zunächst fie Die Stadte. Diese, oder ihre Vorsteher, (wie das Benspiel von Pericles es lehrt,) waren es, welche Kunstwerke ben ihnen bestellten, oder auch fertig sie kauften, die zur Verherrlichung der Stadt und ihrer öffentlichen Gebäude dienen solle ten. Die großen Meisterwerke des Phidias, Praxiteles und insippus sind, wie wir es bestimmt von einzelnen wissen, auf diese Weise entstanden. So der Impiter zu Olympia, die Minerva Poxitas zu Aiben, durch den ersten; die Benut zu Cnidus, wie zu Cos, durch den andern; der Sonnencolos zu Rhodus durch den dritten u. a. Allein wie zahlreich auch die Bestellungen ber

<sup>5)</sup> Die unermestiden Schate biefer Art, die Griedenland befaß, find turglich in der Rede von Jacobo: Ueber ben Reichthum Griedenlands an plaftifcen Anuftwerfen und die Urfaden besfelben, Manden 1810 in einer fo flaren Uebersicht bargeftellt worden, daß es jedem leicht wird, fich eine auschauliche Idee bas von zu bilben.

Stabte fenn mochten, fo marbe bie ungeheinere Menge ber Statuen fich boch nicht baraus erflaren laffen, wenn nicht die Frommigleit und bie Eitelfeit pon Einzelnen ihnen ju Sulfe getommen waren.

Die erste durch die Weihgeschenke; von benen alle irgend berühmte Tempel voll waren. Merdings waren diese keineswegs immer Kunftz werke, sondern eben so oft und noch öfter bloße Kostbarkeiten. Allein die Sammlungen von Starmen und Gemählden, die ben jenen Tempeln sich fanden, waren doch großentheils aus Weihgeschenk ken entstanden 6). Auch sie aber waren eben so oft die Opfer der Dankbarkeit ganzer Städte, als einzelner Personen 7).

Die andere durch die Sitte, daß den Sies gern in den öffentlichen Spielen Statuen gesetht wurden;

<sup>6)</sup> Bie, um nicht Olympia und Delphi wieder zu ermachnen, der Tempel der Juno auf Samos, Sprak. L. XIV.
3. 438. des Bacdus zu Athen, Paus. I, 20. Die Aunstschäfe des Dianentempels zu Ephesus waren so groß,
daß es nach Plin. XXXVI. 14. mehrere Bande bedarfen wurde sie zu beschreiben.

<sup>7)</sup> Richt bloß ben Lebzeiten der Geber, sondern auch durch Bermachtnisse erhielten die Tempel solche Weihgeschente. Ein merkwürdiges Benspiel giebt das Testament des Connan, der 5000 Goldsichte (sernges) dazu vermachte. Lxs. Or. Gr. V. p. 639.

wurden; gewöhnlich von Bronze .). Wenn man sich der Menge diefer Spiele in Griechenland ers innert; so wird daraus großemheils die Zahl der Statuen erklärlich; zumal derer von Bronze, wor von gewiß in vielen Fällen mehr wie Ein Abguß gemacht ward, da die Warerstädte der Sieger es schwerlich werden unterlassen haben, den Ruhm ihrer Mithurger, worauf man so ftolz war, fich auf diese Weise öffentlich zuzueignen.

Die Mableren scheint threr Natur nach mehr für den Privatgebrauch bestimmt. Allein in dem Zeitalter des Pericles, wo sie zuerst durch die großen Meister in Athen sich ausschwang, war ihre Anwendung nicht weniger öffentlich als die der Sculptur. In den öffentlichen Hallen und Tems peln war es, wo jene Meister, ein Polygnotus, Micon und andere sich verewigten <sup>9</sup>). Bon bes rühmten Privatgemählden aus jenen Zeiten sindet sich nirgend eine Spur <sup>1</sup>).

Indes

<sup>3)</sup> Man febe die Stelle bep Prin. XXXIV, 9. Saum fcheint es glaublich, was er fagt, daß allen Siegern gu Olympia Statuen errichtet fepn. Cf. Paus. VI, p. 462.

<sup>9)</sup> Man febe Bottiger Ideen gur Archiologie der Rab

<sup>1)</sup> Dem Athibindes wird gwar von Andocides in der Rede gegen ihn vorgewerfen, er habe einen Mabler eine gesperrt,

Indes hat die Mahleren Einen Zweig, der ganz für das Privatleben sich zu eignen scheint, bas Portrait. Allerdings ist auch dieser Zweig im Griechenland ansgedildet worden; allein es geschah erst im Macedonischen Zeitalter. Die Bildnisse berühmter Manner wurden zwar in die großen öffentlichen Nahlerenen aufgenommen, wellche ihre Thaten vorstellten; wie Militiades im Schlachtgemählde in ber bunten Hulle in Athen; der die Kunstler gaben auch wohl sich und ihrer Geliebten in solchen öffentlichen Kunstwerken einen Plat ?). Aber die eigentliche Portraitmahleren alls solche blühte erst auf in den Zeiten von Psiesipp und Alexander; und ging aus der Schule des

gesperrt, daß er ihm sein hans mablte; Or. Gr.

IV, p. 119. Aber um ein Kunstwert zu bekommen war dies wohl nicht der Weg. Es ist dort die Rede von dem Aussmahlen des ganzen hauses, nicht von einem selbstständig gen Kunstwert; und daß man in Alcidiades Zeiten die Wände durch Madlereven verschönerte, begebren wir nicht zu leugnen. Vielmehr war dieß damals schon gewöhnlich, benn eben dieser Mahler Archagathus wöllte sich damit entschuldigen, daß er seine Atbeit schon ben medreren andern verdungen habe. Aber diese gewöhnlichen Mühlereven wird, man nicht mir hemn, in dem Kempeln und Halen vergleichen wollen; die, wie Wertger I die en n. S. 282.

gezeigt hat, nicht auf der Rand, sondan auf Holz waren.

Ihmice als Laodice. Prur. III. p. 178.

Apelles bervor 3). Als machtige Rurften entftans ben, wollte die Bewunderung ober auch bie Schmeichelen ihre Bilbniffe; Die Runftier fanden buben, ihren ficherften lobn; und Privatftatuen wie Dablerenen murden damals gewöhnlich; wiewohl fe bochft mahrfcheinlich in ben meiften gallen ibeas lifirt maren 4).

Bir haben es gewagt, gerabeju big Behaupt: sung aufzustellen, bag ben ben Briechen bie Runft in ber Periode ihrer Blithe nur allein und ausz fcbließend bem offentlichen Leben angebort babe; wicht aber, wie man gewähnlich annimmt, ober Rillichmeigend anzunehmen fcheint, zwischen biefem und bem Privatleben getheilt gewesen fen. Es ift Diefes aber (noch einmal fen es erinnert,) nur von Den eigentlichen Werfen ber Runft, b. i. benen bie Durchaus feinen andern Zweck hatten als Runftwerte 241 fenn, ju verfteben; von Statuen alfo, und Bemåbls

<sup>33</sup> Dieß fdeint flar ans ben Radricten bep Prin. I. XXXV, XXXVI, 12 etc.

<sup>47</sup> Gine Beftatigung, vielleicht aud Berichtigung, Diefer Bemertungen erwartet jeder Freund ber alten Runft in ber Kortfebung von Bottiger's Ibeen gur Geschichte ber Mableren. Daß in diefer Periode die Portraitfratuen aus gleichen Urfachen fich fo fehr mehrten, bat , eben biefer Gelehrte icon bargethan in feinen Undeus tungen G. 183 1c.

Beeren's Ibeen; Griechen I.

mablden; nicht von allem Bilbwert und aller Dabe leren. Daß die Runft auch, mit bem Bedurfnif in Berbindung gefest, auf bas Privatleben, auf bausliche Berathfchaften, auf Canbelabern, Bafen, Teppide und Gemander angewandt murbe, wird Miemand einfallen ju leugnen, ber bas Alter: thum fennt.

Erft ben ben Romern, feitbem ein Lucull, ein Berres und ibres gleichen, ibre Liebhaberenen befriedigten; fand die Runft, als folche, in bas Privatleben Gingang; und felbft in Rom tonnte bennoch ein Agrippa den Borfcflag thun, alle in Willen vergrabenen Runftichage wieber öffentlich ju machen 5). Bundern tonnte es uns nicht, wenn unter folden Umftanben auch bamals ber ben Griechen Die Runft ihre alte Beftimmung verleugnet Batte, und jur Befriedigung bes Ger muffes von Privatleuten berabgefunten mare. Und bennoch geschah es nicht! Sowohl im Mutter: lande, als in bem reichften ber Coloniallanber, laßt fich dieg barthun.

Paufanias bereifete in bem zwenten Sabr: bundert unferer Beitrechnung gang Griechenland; Sab und beschrieb alle bortige Runstwerke. Und

<sup>5)</sup> PLIN. XXXV, cap. IX.

tin ganzen Paufanius findet man, so viel ich welß; auch nicht Ein Benfpiel eines Kunftwerks, das ein Privatmann gehabt hatte; viel weniger ganzer Sammfungen. Alles ift, wis sonft, dffentlich in Tempeln, Hallen, Pfagen. Hatten Privatleute Kunstwerke besessen, wer hatte ihn hindern konnen sie anzusühren?

Berres plunderte die Aunstschäße Siciliens, wo er sie fand; und seinen Unkläger wird man nicht im Verdacht haben, daß er etwas verschwies gen habe. Aber auch in dieser Anklage ift, mit einer einzigen Ausnahme 6), bloß von öffentlichen Aunstwerken die Rede. Können wir haraus etwas anders schließen, als daß auf Sicilien Pripatpops sonen keine bedeutende Aunstwerke hatten?

So tief war also ben Griechen die Ibee eins gedrückt, daß die Werke der Aunst öffentlich senn, daß selbst die Entheiligungen der Romer sie nicht vertilgen konnten. Und barin lag der Hauptgrund ihres

Remlic bie vier Statuen, bie er bem heins wegnahm. Gig. in Vunn. II., IV. 2. Sie ftanben indest in einer Capelle, (facrarium) und waren dadurch gewissermaßen bffentlich. Der Nabme bes heius scheint auch einen wichtgriechischen Ursprung ber Familie zu verrathen. Was bewiese auch am Ende Eine solche Ausnahme, und in diesen Leiten, fon bie fraheru?

ibres Mufblabens. Gie erreichte baburd ibs re Bestimmung. Die Berte ber Runft geboren nach diefer nicht Ginzelnen, fie geboren ber gebile beten Menichbrit an. Sie follen ein Bemeingut fenn. Gelbft wir, Die wir boch Ginzelnen ben Befig geftatten, tadeln fie, wenn fie nicht aud. Rrembe an bem Benuffe Unebeil nehmen taffen. Aber auch felbst ben diefer Bergunftigung ift es boch gar nicht gleichgultig, ob ein Ginzelner, ober Die Mation ber Befiger ift. Es ift die Achtung welche bie Marion felber burch ben Befit fur Die Runft bezeugt, welche ihren Berten wiederum einen bobern Werth giebt. Wie viel mehr fublt fich nicht ber Ranftler geehrt, wie viel frener athmet er, wenn er weiß er arbeitet für ein Bolt, bas Durch feine Werfe fich verberrlicht fühlt, als für Das Gold und die Laune eines Ginzelnen!

So war es ben den Griechen! Als jener Wetteiser der Städte entstand, sich durch Kunst: werke zu verherrlichen, war für einen Phidias und Polygnotus, für einen Praxiteles und Parx phasius, Plas. Es war mehr der Auhm als das Geld das sie lohnte; einzelne unter ihnen arbeites ten gar nicht für Geld 7). Bedarf es noch einer weitern

<sup>7)</sup> Polygnotus mabite bie Poedle umfonft; Beuris nahm

meitern Ausführung, warum mir der Frenheit auch die Bluthe der Kunft hinwellte? Philipp und Alexander fahen noch einen tyfipp und Apelles; aber mit ihnen endete auch die Reihe jener schöpferischen Genien, wie seitdem kein Wolk sie wieder hervorgebracht hat.

Nicht aber endete mit ihnen ber Sinn für die Kunst und für ihre Werte ben ihrer Nation. Sie hatten zu gut dafür gesorgt, diesen zu verewis gen. Als die Griechen schon fast Alles übrige verlohren hatten, waren noch ihre Kunstwerke ihr Stoiz! Selbst die Römer saben es mit Achtung und Bewunderung! "Diese Kunstwerke, diese Stas

in seiner lesten Periode für seine Gemahlbe tein Geth mehr; sondern verschentte sie, Prin. XXXV, 36. Die Frage wie die Städte ben großen Answaud in Aunswerten bestreiten konnten, erklatt sich zum Theil darune. And in Griechenland wie in Italien wurden oft die Werte der großen Meister erst nach ihrem Lode theuer. Das Wenige was wir von ihren personlichen Umständen wissen, zeigt sie und meist als genialische Nenschen, die, wie der göttliche Raphael und Correggio, in den Stunden der Weihe sich über die menschliche Natur gleichsam erhebend, sonst ihr Leben-genossen ohne sich eben um Geld viel zu betimment. Phidias dat mit allen seinen Meisterwerten nicht den dritten Theil so viel verdient; als Gorgias mit seinen Declamationen.

Statuen, biefe Gemählbe, fagt Cicero 8), find es, welche Griechen über Alles entzücken. Aus ihren Klagen ?) könnt ihr horen, baß ihnen bas bas Bitterste ift, was uns vielleicht gering und teicht zu ertragen scheint. Bon allen Bedrückungen und Ungerechtigkeiten, welche Frembe und Verbündete in diesen Zeiten haben erdulden muffen, ift ben Griechen nichts schwerer geworden zu ers bulden, als die Beraubung ihrer Tempel und Städte!"

Wir haben es bisher versucht, die Griechische Mation von allen den Seiten zu betrachten, wodurch sie sich als Ration verherrlicht hat. Wer ist es, fragt man sich zuletzt, der ihr ihre Unsterblichkeit gab? Sind es nur ihre Feldherrn und Machthaber, oder gebührt gleicher Antheil ihren Weisen, ihren Dichtern, ihren Künstlern? Die Stimme der Jahrhunderte hat entschieden; und eine gerechte Nachwelt sest auch noch jest die Bildniffe jener Helden des Friedens neben benen der Heerführer und Könige 1)!

Sechsiehm

<sup>. \$)</sup> Cionno in Vercem II, IV, 59.

<sup>- 9)</sup> leben bie Ranberepen bes Berres,

<sup>1)</sup> Man fehr Viscouri Iconographie aucienne; Paris 1811.

Sechszehnter Abschnitt. Urfacen bes Sintens von Griechenland.

Das traurige Geschäft, die Ursachen des Sing tens der Nation der Griechen darzulegen, ist durch die disherigen Untersuchungen schon sehr erleichtert. Die meisten wird der Lefer schon sich selbst haben sagen können; es bleibt uns nur übrig, sie etwas weiter zu entwickeln, und in einer klaren Ueberr sicht zusammenzustellen \*).

Waren

Das der Verfasser bier, seinem Plan gemaß, nur im Amrissen andenten wollte, ift, seit der Erscheinung der ersten Ausgade, sorglätig ausgesihrt in D. Pros. Dummanu Geschichte des Verfalls der griechischen Stace ten; Berlin 1815. Es gehort zu den angenehmsten Erzscheinungen für den Verfasser, zu solchen Werten die Veranlassung geneben zu haben; zu denen er in Beziehung auf den drevzehnten Abschnitt auch noch ein zweites hinzusügen kaun: Demostdenes als Staatsmann und Red ner von Herrn D. Alb. Gerb. Becker, Predizer in Quedlindurg. Eh. 1. 2. 1815. Gewiß die beste Historische Exitische Einseltung zu Demostdenes Reden die wir des siese.

Waren die Verfassungen der einzelnen griechi: schen Staaten mangelhaft, so mar es die Verfassung des ganzen griechischen Staatenspstems noch weit mehr. Es kounte nur geographisch, nie aber politisch, Ein System genannt werden. Eine bleis bende Vereirigung war nie zwischen den Helleinischen Staaten zu Stande gekommen; nur in der Zeit der Noth, wie in den Perserkriegen, eine vorübergehende, und auch diese nur höchst unvolltommen.

hatte große Folgen. Der Bind der bamals entstand, exzengte die Idee einer Borfte ber fchaft eines einzelnen Staats. Ga ift oben gezeigt, wie Athen diese sich zu verschaffen wußte, und wie es sie nußte ich zu verschaffen wußte, und wie es sie nußte ich fatt finden konnte, indem sie nur die Seestadte und die Inseln umfaßte; und eben des halb nothwendig auf die Herrschaft des Meers zu benden Seiten Griechenlands, also auf eine Seesmacht, gegründer werden mußte.

Aus den politischen Verhältnissen und der Das zur des Bundes gieng dieß also von selbste hervor. Allein das Gefühl der Uebermache bewog die, wel he sie befaßen, sie auch zu mißbrauchen; und der Druck

<sup>1)</sup> S. oben S. 224.

Druck der Berbunderen begann. Athen hatte eine mal auf diese Borfteherschaft feine eigene Größe gegrundet, und wollte sie auch da nicht aufgeben, als nach dem Frieden mit den Perfern die alten Beweggrunde wegfielen. Einzelne Staaten wollten sich losreisen, die man nicht frenlassen wollten. Dieß führte zu Kriegen mit ihnen; und so gingen allerdings aus dieser Herrschaft des Meers die übrigen Uebel hervor, über welche bereits Isocrates klagt 2).

Der Hauptgrund sedoch dieser innern Spaltung fag nicht blos in wechselnden politischen Werhalts niffen, sondern noch tieser, in der Stammvers schiedenheit. Zwischen den benden Hauptstammen, dem Dorischen und Jonischen, blied eine Klust, welche nie ausgefüllt werden konnte; und nie eine frenwillige Vereinigung auf die Dauer ers laube. Mehrere Ursachen lassen sich allerdings anführen, wodurch diese Spaltung unheilbar war. Die Stämme waren geographisch getrennt. Im Muxerlande herrschte der Dorische im Peloponnes, der Jonische in Attica, auf Euboea, und vielen der Inseln. Ihre Dialecte waren verschieden; wes nige Worte reichten hin, den Stammgenossen zu unters

<sup>2)</sup> Isocnar. de Pac. Op. p. 176.

unterscheiben. Nicht weniger groß war bie Wersschiedenheit in den Sitten, besonders in dem Versbältniß des weiblichen Geschlechts, das ben den Doriern an dem dffentlichen Leben Antheil nahm; während es ben den Joniern auf die Gyngeceen beschränkt blieb. Und was auf den großen Hawsen' am stärkten zu wirten pflegt, die Feste, die von bepden begangen wurden, waren nicht dieselben.

Aber politifc unbeilbar mard biefe Trennung boch eigentlich baburch, bag Sparta als bas Saupt bes gangen Dorifden Stamms betrachtet ward, ober menigftens betrachtet fenn wollte. Durch feine offentliche und bausliche Berfaffung mar bie fer Staat faft in Jeder Rudficht das Begentheil von dem von Athen. Da die kneurgische Gefegge bung nur in ibm galt, fo maren bie andern Dos rifchen Stabte ibm alfo teinesweges gleich; aber ba es ibr Saupt ju fenn trachtete, fo entschied, in bem Mutterlande wenigstens, fein Ginfluß. Er ers Arecte fich aber auch baufig auf die Colonien; und wenn die Perfifche Berrichaft in Borderaffen ben Sag ber Stamme gebrochen haben mochte, fo bauerte er besto lebhafter in Gicilien fort. In bem Kriege ber Spracuser mit den keontinern war ten Die Dorifchen Stadte auf der Seite der ere ftern, fo wie die Jonifchen auf ber ber lettern; dun,

Ursachen des Sinkens von Griechenland. 5

und die Theilnahme berer von Unteritalien bestimme ten fich gleichfalls barnach 3).

Diefer Sag, burch bas benberfeitige Streben nach ber Borfteberichaft Griechenlands erhalten, und immer mehr entjundet, führte endlich jenen großen Burgerfrieg berben, ben wir unter bem Rahmen des Peloponnesischen begreifen. Er ward, faft von gleicher Dauer, fur Briechenland baffele. be was ber brenfigjabrige für Deutschland 4); ohne burch einen abnlichen Frieden beendigt ju wer, ben. Indem er ein mabrer Revolutionsfrieg mard, batte er auch alle bie Folgen, bie diefem eigen find. Durch ihn foling ber Factionsgeift fo tiefe Bur: geln, daß er nicht mehr auszurotten ftand; und ber Digbrauch, ben Sparta von der errungenen Borfteberschaft machte, gab ibm fortbauernde Rab: rung. Wer bat bieß Alles mabrer und treffender, als Thucydides geschildert? "Durch Diefen Rrieg, fagt er 5), ward gan; Bellas bewegt; weil ale lenthalben Unruben zwischen ber Bolfsparthen unb ben Optimaten berrichten. Jene wollte Die Ather nienfer.

<sup>&</sup>quot;3) THUCYD. III, 86.

<sup>11:4)</sup> Er möhrte: von 431 bis 404, bu er mit ber Einnahnie ... Athons enhete.

<sup>5)</sup> THUCTO. III, 82: Rur einiges haben wir aus ber, far alle Jahrhunderte geschriebenen, Stelle ausgehoben.

ntenser, diese die Spartaner herbenziehen. Die Städte wurden durch Aufruhr erschüttert; und mo dieser später ausbrach, da suchte man das, was anderwärts geschehen war, noch zu übertreffen. Auch die Bedeutungen der Worte wurden veränsdert. Tolle Kühnheit hieß sich ausopfernder Much; kluges Zaudern Furchtsamkeit. Wer heftig war, auf den konnte man sich verlassen; wer ihm widers sprach, war verdächtig. Der Schlaue hieß versständige; der noch Schlauere, noch verständiger. Kurz der ward gelobt, der dem Undern im Unstechtibun zuvor kam, und wer den, der nicht daran dachte, dazu bewog."

Schon aus diesen Worten des Geschichtschreis bers erhellt, wie diese Staatsumwälzungen auch auf die Sitten zurückwirkten; und bennoch waren keine Staaten mehr auf die Sitten gebant, als gerade die griechischen. Waren es nicht Gemeinen, die sich selbst regieren sollten? Griffen die Gesegesbungen nicht auf das Liesste in das Privatleben ein; und mußte nicht Anarchte die Folge des Sitz tenverderbnisses senn? Man sühlte dieses schon früh sehr richtig in Uthen. Durch den gauzen Aristophanes läuft jener Gegensaß der bessern alten Zeit, mit der neuen, in allen Zweigen des öffentz lichen und des Privatlebens; der Poesse, der Bes

redsamteit, der Jugendbildung, den Gerichten ze. Die endlich in jenem berühmten Kampfgespräche zwisschen der alten und neuen Sitte 6) geradezu zur Sprache gebracht wird. Und wer kann die Redner lesen, ohne über den unglaublichen Vorfall zu ers faunen, in den die Moralität gerathen war?

Dieg fuhrt uns von felbit auf einen nabe bas mit verwandten Gegenftand, die Entheiligung ber Boltereligion. Ber Die Gefchichte ber griechie fchen Ration aufmertfam burchgebt, wird biefe in gleichem Grade junehmen feben, wie er fich bem Beitalter Philipps nabert; und nur baraus wird ber Ursprung eines Religionsfrieges vollig flar, wie ber Phocifche, wenn gleich allerdings auch andere Urs fachen ju ibm mitwirkten. Mus dem obigen Ubiconitte werden die Beranlaffungen, welche bas Ginten ber Bolfereligion berben führten, fich größtentheils fcon ergeben. Es mare vergeblich, es leugnen ju wollen, daß bie Untersuchungen ber Philosophen Daran einen großen Untheil batten; wie febr auch Die Beffern unter ihnen fich bemubeten Diefes ju ver, Wie Unrecht auch Aristophanes hatte, bem Socrates folche Zwecke benjulegen, fo batte er boch felle Recht es ber Philosophie im Gangen benjumefe

<sup>6</sup> Dem Aoyog Bluaiog und adinog in ben Wollen.

fen. Dur bleibt bie Frage: auf meffen Seite bie Schuld mar? ob auf ber ber Philosophie, ober bet Bolfereligion? Gine Frage, Die nach bem, was über die legtere oben bemerft worden ift 7). nicht fower zu beantworten fenn tann. Gin Bolt mit einer Religion wie Die ber' Griechen, mußte entweder gar nicht philosophieren, ober Die Philos fopbie mußte auch bie Dichtigfeit ber Bolfereligion Micht Diefes' alfo fann man ben wahrnehmen. Philosophen gur taft legen, fonbern nur die Unvor: fichtigfeit, bie fie etwa in ber Mufftellung ihrer Bes bauptungen fich ju Schulden tommen lieffen. febr bie Beffern unter ihnen fich bavor buteten, ift oben gezeigt; und wie wenig gleichgultig ber Staat ben bem Berfahren ber Andern war, lehren die Stra: fen, mit benen mehrere von ibnen belegt murben. Aber wenn auch die Spfteme ber Philosophen in ben Schulen blieben, fo verbreitete fich boch eine Maffe philosophischer Unfichten, welche auch ber große Saufe in einem gewiffen Grabe fich gueignet. In Athen tamen ihm baben bie Comiter ju Sulfe, Die mit ober gegen ihren Willen folche Lehren vers breiteten, inbem fie fie verfpotteten.

Den traurigsten Beweis dieser gesunkenen Religiosität gab ber Phocische Krieg, und die Art wie er geführt ward. In Thucybides Zeiten stand noch die

<sup>7) 6.</sup> ben britten Abfonitt.

bie Ebrfurcht vor Delphi und feinem Drafel auf rect 8); wiewohl die Spartuner icon bamals feine Buverlaffigleit anfingen ju bezweifeln 9). Als burch ben Deloponnesischen Rrieg und feine Folgen alle bisberigen Berbaltviffe ber Staaten fich auflofeten, lofeten auch die gegen die Gotter fich auf; und ber Frevel gegen fie ftrafte fich felbft, burch einen neuen Burgerfrieg, und ben Untergang ber Frenheit. Die geraubten Schafe von Delphi, womit ber Rrieg geführt ward, vermehrten ploklich in Griechenland Die Maffe bes bagren Gelbes auf eine bis babin unerhorte Beife; mit ihr aber auch jugleich ben Lurus, und alfo bie Bedurfniffe 1). Und wenn noch ein Ueberreft bes alten Beiftes vorhanden mar, fo ward er burch bie immer allgemeiner wetdende Sitte ber Miethtruppen ertottet, wovon bereits oben im molften Abschnitt die Folgen bargelegt find, mit ber ber friegerifche Muth und ber Patriotismus norbwendig erfterben mußten.

So entwickelten fich aus der mangelhaften Berfassung die Uebel, welche die überlegene Politik Des Nachbaren zu seinem Bortheil zu gebrauchen wußte; aus eben der Berfassung, die doch auf der andern Seite wiederum die Bedingung war, unter

<sup>8)</sup> Man febe Thucro. V, 32.

<sup>9)</sup> THUCYD. V, 16.

<sup>1)</sup> Cine Sauptstelle barüber bey Athen, IV, p. 231.

## 528 Sechszehnter Absch. Urfachen b. Sinkens ic.

ber nur jene berrlithen Rruchte batten reifen tonnen, welche ber Stamm ber griechischen Frenheit geeras gen batte. Aber ben allen Berruttungen, ben ale lem Berlufte, ging boch nicht Alles ju Grunde. Emas blieb ubrig, mas taum ubrig bleiben gu konnen fcbien, Dationalgeift; und mit ibm bie Hoffnung befferer Beiten. Die borten, auch als fie fich unter einander befriegten, Die Briechen bennoch auf fich als Gine Mation zu betrachten. Der Bes Dante als folche aufzutreten, belebte Die beffern uns ter ihnen. Er ift es, ber fast in jeber ber Schrifs ten bes eblen Ifocrates fich ausspricht 2); ben er felbft nicht zu überleben vermochte, als nach bem Tage ben Chaeronea fein Beift frenwillig ber bundertiabrigen Sulle entflob. Doch maren feine Bunfche, feine Bitten, feine Lebren nicht ganglich verballt. Moch mar ber legte ber Griechen nicht erschienen; und die Zeiten follten tommen, wo in bem Uchaischen Bunde auf ben prachtvollen Lag ber Große von Sellas noch ein glänzenber Abend folgte. Go gewiß ift es, daß ein Boll vom Schicksal nicht verlaffen ift, so lange es fich felbft nicht verläßt.

<sup>2)</sup> Man sehe vot allen Panathen. Op. p. 235.



Digitized by Google

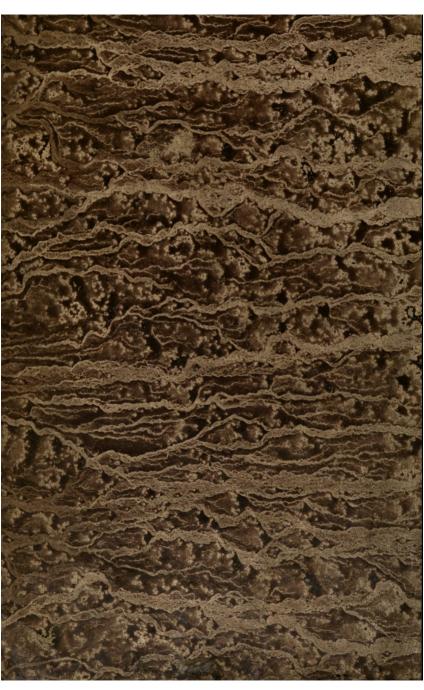

Digitized by Google